

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





ANNEXE IS.

Library of Princeton University.



Ge ···nic Sei

Presented by The Class of 1841.



03.4



Digitized by Google



## Neue Bibliothek

der schönen

# Wissenschaften

und

## der freyen Künste.



Vierten Bandes erstes Stück.

Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung. 1767.

The Edward Control of the Control of

en en general Telego de La compensación de la compensación

| I. Bon bem Einfliffe ber offenen Boec<br>Starte und lebhaftigkeit bes poetif<br>brucks               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| H. Ueber bie beutsche neue litteratur. zwote Sammlung von Fragmenten                                 | Erste und<br>40    |
| III. Des hen. Juftigrathe, indmig von rische Schriften, herquegegeben pon &                          |                    |
| IV. Fortfigung ber Grundfage ber Rriti<br>Englischen von Beinr. Home. Dritten                        |                    |
| V. Rleine poetische Schriften                                                                        | 99                 |
| VI. M. Hieronymi Vidae, de arte pobri tres. Commentarium de Poet carminibus addidit Christ. Klotzius | oetae vita         |
| VII. Le Temple des Arts, ou le C<br>Mr. Braamcamp. Par M. Bastide                                    |                    |
| VIII. Befchreibung ber Armonica bes S<br>lins, in einem Senbschreiben                                | drn. Frank.<br>216 |
| IX. Τυέτακου τα σωζομένα — Tyn supersunt omnia. collegit, con illustrauit Chr. Ad. Klotzius          |                    |
| 0107                                                                                                 | Elogo              |

179\ 520459 Digitized by Google

| X. Eloge historique de M. le Conte de Cay- lus — par M. le Beau S. 137 XI. Bermischte Rachrichten.                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Straßburg. & D. G. Ammilliche politich<br>Werkang der und iffig der alle 247<br>Augsburg. Ankundigung des Nachstichs von | 7      |
| Dresden. Ein Sendschreiben von der Gemälde ausstellung der Ranktäkateinien duselbst, am 5kg Mark des Istantienen Dagets  | ď      |
| Leipzig. Dbe duf die Gentstung Jero Königl. Ho<br>helt-ber Churfurftlinn von Sachsen den J. Chr<br>Clodius               | 7      |
| Lisuart und Dariolette, oder die Frage und An<br>wort, eine komische Opet Poesie ebend                                   | Q.     |
| Ines von Costro, eine Erzählung 18                                                                                       |        |
| 2006en St. Massen im Schwarzwalde, de cantu et Musica sacra a prima ecclesia actate vique ad pracsens tempus ebend       | C      |
| Malien.                                                                                                                  |        |
| Liverno. Segio fopra l'Architectura go                                                                                   |        |
| Benedig. Di una Statua difotterata apprel                                                                                | C<br>C |

| <b>3</b>                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| for gli, antichiffimi bagni d'Abano - discorso di G. Z. V. S. 181                                                                                                                   |
| Paris. Nachtrag zu ben Kupferflichen vom vorle<br>gen Jahre                                                                                                                         |
| Reue Kupferstiche vom Jahre 1767. 384                                                                                                                                               |
| Reite Schriften aus Frankreich.                                                                                                                                                     |
| Catalogue raisonne des Tableaux, des seins — de M. de Julienne par Pierre Remy. On a joint à ce catalogue celui de porcelaines — par E. F. Julliot 188  L'Almanach des Muses ebent. |
| Octave & le jeune Pompée 189                                                                                                                                                        |
| Par Mr. de la Combe ébent.                                                                                                                                                          |
| Traité général des élémens du chant; par<br>Mr. l'Abbé de Lacassagne ebent.                                                                                                         |
| Recueil de Romances infloriques, tendres<br>& burlesques — avec les airs notés,<br>Par M. de L. 190                                                                                 |
| La Déclamation théatrale, poeme didacti-                                                                                                                                            |

χ3

Iconologie historique & nouvelle inventée par Jean Charles Delafosse &c. ebent,

que en trois chants

Lettre

| Lettre de Sapho à Phaon, — par l<br>de Sainmore  | M. Blin<br>&. 191 |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| La Conquête de la terre promise, par M. l'Abbé B | poeme             |
| Pierre le Grand, Tragedie                        | 192               |
| Odes nouvelles & autres Poolies M. Sabatier      | — par<br>ebend.   |
| Meue theatraitische Stürke.                      | · · · · .         |
| Bilhelm Tell                                     | 192               |
| Eugenie                                          | ebend.            |
| Englische Kupferstiche                           | . 193             |

Von dem Einflusse der offenen Vocalen in die Starte und Lebhaftigkeit des poetis schen Ausdrucks. \*)

aß zusammenstoßende offne Vocalen nicht immer blos für eine poetische Frenheit gehalten werden, sondern auch zuweilen, wenn sie den Lon in ei-

'ne gewisse Uebereinstimmung mit dem Gedanken bringen, ben Namen einer Schönheit verdienen, ist wohl zum Theil bekannt; aber was man bisher bavon

\*) Diese Abhandlung ist aus bam Danischen übersetzt, und besindet sich im sunften Stucke der Sammlungen, die die Gesellschaft der schönen Wissenschaften paselbst berausgiebt. Der Verf. ist, wie wir von guter Hand wissen der Hr. Statsrath Carstens, ein Mann voll Sinsicht und Gefühl, der, unter seinen vielen und wichtigen Geschäfften, den Musen doch getreu geblieben. Er hat bereits viel geschrieben, und in der Historie, als Mitglied der Danischen Societät der Wissenschaften, welche Nobibl. IV. 23. 1. St.

#### 2 Bon dem Einflusse der offnen Bocalen

davon gesagt hat, besteht vornehmlich in einzelnen Unmerkungen über gewisse Stellen im Virgil oder Ovid, besonders über solche Verse, deren kunstliche Harmonie sehr kenntlich, und vielleicht auch wohl etwas übertrieben ist.

Nichts bestoweniger ist es eine ausgemachte Sache, daß ben allem, was die Vollkommenheit des poetischen Ausdrucks angeht, die feinern Annehmlichkeiten, die keinen Vorbedacht verrathen, und oft auch wirklich blos der Hise der Ausarbeitung und einer gewissen glücklichen Eingebung zuglichreiben sind, es am meisten bedürfen, und vielsteicht auch am meisten verdienen, entwickelt und aufgekläret zu werden. Es wird also, wie ich hoffe, nichts überflüßiges senn, wenn ich diese Vloketer anwende, die Liebhaber der Poesse an das feine Verhältniß zu erinnern, welches ben den größten alten

ble mathemathischen, physikalischen und bifforischen Schriften hevausgiebt, wichtige Entbedungen gemacht, die sowohl, als seine mundliche und schrift-liche Kritik ein Hauptleitsaden für den Hrn. Mallet in dessen Hiltoire de Danemarc, gewesen. Es ware zu wünschen, daß diese historischen Abhandlungen in die beutsche Sprache übersett würden. Die gegen wartige Uebersetung hat, durch die eigenen Zustige des Hrn. Berkasser, die er so gutig gewesen, seinem und unserm Freunde, dem Uebersetzer, mitzutheilen, Vorzüge vor dem Originale.

#### in Die Starte bes poetifchen Ausbrucks. 3

atten und neuern Dichtern ju bemerten ift, zwischen bem Bedanken und gewiffen offetten ober gleichfam adhnenben Bocalen. Doch ist barum nicht mein Borfaß, ihre augenscheinlich mit Gleiß angebrachten Diatus ju übergeben, ba fie bendes das Dhr vorbereiten, bie andern mahrzunehmen, und felbft auch nachahmungswurdige Mufter in benenjenigen Fallen fenn tonnen, in welchen ber lebenbige Auss bruck eine befonbere Starke haben muß. freylich nur Rleinigkeiten, wovon ich schreibe. Aber was fonft, als vereinigte Wirfung mubfamer Rlei. nigfeiten, macht mobil die Schonbeit ber Werfification aus? Und warum follten Die fconen Biffenschaften nicht auch ihre Reaumurs und Leuwenhote haben?

Eigentlich follte ich mit dem homter anfangen, biefem großen Dachahmer ber Datur, welchem Ariftote. les, ben mabrhaften Ruhm bengelegt, daß er allen Dingen Leben und Bewegung giebt; Diefem Bater ber epifchen Poeffe, in beffen abwechselungse bollem Berfe fich alle Unnehmlichkeiten ber Sarmonie vereinige finden, und ben dem insonderheit Die vielen offnen Wocalen, welche die Beschaffenbeit seiner Sprache erlaubte, beständig ben Lon beleben, und ihm behulflich find, ben Inhalt auszu-Aber ba biefe Sprache ben weitem nicht fo bekannt ift, als fie es verdiente, fo foll Birgil fier in bie Stelle des griechischen Dichters treten; Biegil, ber es in ber Machahmung ber Matur und Somers fo boch gebracht, ber zwar nut felten bie Wocalen offen fieben laft, aber uns boch baburch, ه اه

#### 4 Bon bem Einflusse ber offnen Bosolen

als in einemitungen Wegriffe, die gludlichften Sietus der griechischen Poesse vorstellt. \*)

Bur Sache! Bon bem boblen laute, welchen gabnenbe Bocalen machen, von ihrem fleinen Gebeule ober Bewinfel, kann man eben nicht fagen, baß es bas Dhr einnimmt. Aber biefen Difflang felbst, wenn er anders so zu beiffen verbient, bringt Wirgil fo an ber rechten Stelle an, bag er baburch, wie Diffonangen in ber Mufit, ju lauter Dergleichen gludliche Biatus Harmonie wird. (benn es wird fich bernach zeigen, bag biefe Battung nicht die einzige ift ) nenne ich in Absicht auf ibre Wirfung wiederschallende, ba fie balb einen Bieberhall bom Rufen und Schrepen zu geben fcheinen , balb gleichsam ein Beinen ober Beulen wieberholen, balb auch mit ihrem achzenben taute einen Sehnfuchts: Rummer- ober Liebesfeufger nache Der Ausbruck ber rufenben ift ber abmen. ftårt fte

panblung bes Vic. Erythräus de lieentia et, diligentia carminis Virgiliani gefammelt, welche vor seiner Ausgabe von diesem Dichter steht. Er führt sie aber in einer bloßen grammaticalischen Ordnung an, und mis der allgemesnen Anmerkung, daß sein Autor diese hiatus nicht allein um der Beränderung willen anbringt, sondern daß er auch oft, aufmerkam auf die Annehmlichkeit seiner nachahmenden Sarmonie, das Ohr vergnügen und seine Verse gleichsem damit würzen wollen.

ftartfte. Wir wollen gleich einen Berfuch mit ihnen machen:

Clamassent, ut litus, Hyla, Hyla, omne sonaret Eccl. VI, 44.

- It clamor ad alta Atria.

Alta atria steht zwar nicht in Einem Verse, macht aber wenigstens einen halben hiatus \*) aus, theils weil bas lette Wort mit eben bem hochlautenden Vocal anfängt, mit welchem bas erste sich endigt, theils auch weil ber Verstand sich bamit schließt, und also ber Ruhepunkt zwischen beyden Versen für besto kurzer anzunehmen ist.

Das folgende Busammenstoßen zweener Vocalen ist nicht völlig so schallend, gleicht aber um so viel mehr bem Geschreye ber Seeleute, wenn sie unter Segel sind:

Nauticus exoritur vario hortamine clamor; Hortantur focii, Cretam proavosque petamus! Aen. III, 128. 129.

Da man insgemein liest vario certamine, und die andre lesart nur auf einiger Gelehrten Muth-A 3 maßung

\*) Gellius, Noch. Att. VII, 20. scheint sogar einen wollen Hiatus in biesen Borten bes Birgil zu sinden:
Et vicina Vesevo Ora jugo.
Vocalis, sagt er, in priore versu extrema, eademque in sequenti prima, canoro simul stque jucundo hiatu tractim sonat.

#### & Won dem Cinflusse ber offnen Wocaleur.

maßung beruht, fo nehme ich bie folgenbe linte mit, in welcher hortantur tenntlich feinen Dachbruck bem vorhergehenden horthmina jugufchreiben bat ; Aufmunterung unter ben Seeleuten bes Meneas gegen einander, \*) Aufmunterung burch bas Bureben feiner Gefährten , und folchergeftate Untrieb und Wirksamkeit auf ber gangen Flotte. Wie matt und unbestimmt, und wie kenntlich ausgesonnen, um ben higtus wegzuschaffen, ift binge gen bas angenommene certamine! War es im Rufen ober im Arbeiten, baf ber eine ben andern ju übertreffen ftrebte? bas exte war ein allzufleiper Umftand in einem epifchen Bebichte, und bas lesters, welches man mahl vorziehen mußte, batte ein forfaltiger Schriftsteller gang gewiß beffer ausgebrückt.

Mit den rufenden hiatus unsers Dichters find biejenigen am nächstenden verwandt, die ein Weinen oder Seulen nachahmen:

Lamen-

Bie genau bas Wort hartamen, fich auf bie Aufmunterung und den Intrieb bezieht, wovon bier bie Rede ift, sieht man aus einer andern Stelle in demfelden Gebichte:

Ipfe gubernaclo rector fubit, ipfe magifier, Harrasurque viros, clavumque ad litora torquet.

Aen, V. 176, 177,

Et qui requiemque modumque.

Vece dabat remis, animorum hareater Epopeus.

#### in Die Starte Des poetifchen Ausbrucke. 7

Lamentis, gemituque et foemineo ululatu. Aen. IV. 667.

Evolat infelix et foemineo siulatu. Ibid. IX. 477,

In biefem foemineo ululatu erfennet man bes Homer μεγαλώ άλαλήτω, (mit großem Gefcren) Il. XIV. 393, so gleich wieder; micht ber Aehnlichkeit ju gebenken, welche fein avoin Bogéa adeyaun (burch bas unmilbe Blasen bes Mordwindes) eben baselbst v. 395. und bas noch startere Zs Φύρου υποκινήσαντος (aufgerührt vom Westwinde) IV, 423, und andre von seinen Verfen mehr, bamit haben. Ueberhaupt tagt homer ble Bocalen fo oft ohne Elifion zufammenkommen, baß ihr gludliches Bufammenftogen ungablbar ift. Eben baber ichließe ich, baß er biefe fleinern' Schonheiten nicht gefucht bat, wie Wirgil, ber fie augenscheinlich von ihm und andern griechischen Dichtern erborgt, fondern bag fie, etliche wenige. ousnenommen, Blumen maren, bie von felbft una ter feinen Eritten bervorfchoffen.

Ich fahre fort:

Si persa hominum manibus, periisse juvabit.

Aen. III. 606.

Bur Erkanterung bieses Berses muß ich erinnern, daß Achamenides, einer vom Gesotze des Uhyses, der in der Hole des Cyklopen zurückzeblieben war, die Worte mit Weinen und Aechzen ausruft, indem er die Knie des Anchises und Aeneas umfaßt.

#### 8 Bon bem Cinfuffe ber offnen Bocalen

Einige lefen zwar: Si pereo manibus hominum. Aber diefes ist nichts anders als den Conund Affekt schwächen, um einem eingebisdeten Jehiler abzührlifen.

Nam neque Parnalli vobis juga, nam neque Pindi,

Vila moram fecere, neque Aonia Agas

nippe. \*)

(2000) Ed. X. 11-13.

Flerunt Rhodopeiae arces

Carried and the

Georg. IV. 461.

Phyllida amo ante alias; nam me discedere flevit,

Et longum, formose, vale, vale, inquit, Iöla!

Ecl. III. 79. 80.

Hier ertappen wir gleichsam den Virgil auf ber That. So viele Wesneide Hatus muß er nothwendig mit Wahl und Ueberlegung angebracht haben. Er verstärkt noch darzu ihr Aechzen durch die vielen Vocalen, die in den einzelnen Worten Aonia,

So hat bereits Gervlies gelefen, und baf Airgil hier den legten Suchstaben in Aonia, der an fich tung if, und noch dagu von einem Bocale steht, uns des Louis willen lang, macht, scheint nach liet den Bujeihen zu gescheim.

... Guller diphelip dhare bret. 50

Aonia, Rhodopëiae, vortommen; ein Mittel, burch foelches ber Poet bem griechtschen Dichter fich befto mehr zu nabern fuchte, und morgu er auch, ' da es feiner eignen Sprache an bergleithen tonenben Bortern fehlte, fich bier und fonft immer ber Geie . difchen bedient. Doch mat es ihm eine Unmiglichkeit, vollig in biefem Falle einen homer, einen Theofrit, einen Apollonius zu erreichen. Sprache, Die zugleich Mufit mar, gab benfelben hierin einen allzustarken Schritt vorans. bulflich find nicht, um ben bem erften ju bleibeit, bie vielen zusammenfroßenben Wocalen in ben folgenben Berfen, um bie Behflage ber Anbromat the über ben Lob des Heftiges auszubruden:

> Αμβλήδην γούωσα, μετά τεωήσιν έειπεν Εκτος, έγω δύς πνος. ίη άξα γεινόμεθ άμπ. Ilias XXII. 476. 477.

Wie masend ist nicht ihr Klang in dem lautschallenben Σμεςδαλέα ἰάχων (fürchterlich schrepent) 31. V, 302. oder in bem eben fo tonenben 'Aoidiaiour' ont nath (mit einer fconen Stimme singenb) Odyf. V. 61. Und welche Mitwirfung haben fie nicht in biefer fußen, ben Befang ber Nachtigall fo lieblich nachahmenben Zeile:

Ήτε θαμά τρώπώσα χέει πολυηχέα Φωνήν Odyff, XIX, 521,

36 follte meine lefer mit allgu vielem Griedifc verfchonen. Doch tann ich nicht ber Werfudung wiberfieben, noch in eben ber Abficht einige Berfe X 5

#### 10 But Min Elinfaffe Der uffnet Bocalett

Petfe auszuzeichnen, die mit einer in andern Spraschen unnachahrnlichen Lebhafeigkeit den Laut vorschellen, der von einem emporten Merre verurfache mird. Wer hort, nicht sein Brausen in diesen Linien:

Κύματα παφλάζοντα πόλυφλεύσβοιο θα-

Κυετά Φαληςιόωνα —

Ili, XIII. 798. 799.

In einer anbern:

\$1575

Ως δότ' εν αιγιαλώ πολυηχεί κύμα θα-

11. IV.

kommt zwar eben bas Work var, bas uns in der Beile von der Nachtigall so lieblich klang. Aber was thut nicht eine andre Verbindung? Die andre Linie bemerkt das starke Getos der Wellen, wenn sie vom Lande zurückschlagen:

ουτε θαλάσσης κύμα τόσον βοάα πεοτί χέεσον, Φοί. XIV. 204.

4 Und diese Linie abme den bunkein Bieberhall nach, welchen die Ufer auf bepben Seiten von fich geben, beym Zusammenstoßen und Breihen ber Wellen in der Mundung eines Stroms:

Ηιάνες βούωσιν έςευγομένης άλες έξω.

Dof. XVII. 265.

#### in bie Seirte bes poetifchen Ausbrucke: 11

Dem einen von biefen Aerson, und bem darin angebrachten lautschallenden Boda hat boch Birgilfich zu nabern gesucht, im folgender Nachahmung:

Acquora

Georg III. 260, 261.

Aber der anhaltende dumpfe laut, welchen das so glückliche Godworn in dem letten Verse von sich giebt, war ihm nicht möglich auszudrücken, wo man nicht etwa die Stelle

Rebonnt Tylvaeque et magnus
Olympus.

Ib. 223.

für eine schwache Copie und gleichsam einen Schatten bavon anfehen will. Sonft.ift ber Bers, von dem ich rede, einer von denen, bie am meisten im homer bewundert werden umb megen feiner Bortrefflichkeit soll Plato ober Solon (benn bie Scholiaften des homer find über die Person nicht einig ) alle bie feinigen verbrannt haben. 3ch schreibe hier mehr nach andern, als ich felbst glaube. Sprache hatte unfehlbar ben größten Untheil an ben bren zusammenftoßenben D, und ihrem fo ausbrudenben laute; und bas Verdienft bes Dichters baben bestand eigentlich nur barinn, baf er gerabe basjenige Wort und bie Munbart mablte, bie am beften mit ber Sache übereinstimmten, die er be-Schreiben wollte. Doch genug, ober vielleicht que piel.

#### m Bon bem Cinfinffe ber offnen Bocolen

viel von biefer Materie. Ich wende mich wieber pu dem ausbruckenben Giatus, bes Wirgil.

Den schwächsten, aber barum nicht ben mindest engenehmen taut von blefer Gattung geben die Bosalen, beren Zusammenstoßen er anbringt; um Seufzer ber Gehnsucht, bes Rummers ober bee liebe nachzuahmen:

Flumins amem fylvasque inglorius. O abi

Georg. II. 486

Te Amice, nequivi

Conspicere!

Aen. VI. 507.508.

Rein Wort kann bequemer senn als biefes Te, um mit einem Seufzer ausgestoßen zu werden. Eben baß ber Vocal barin nicht elibirt wird, bestimmt ben Grab bes Affectes, und weist, baß er hier schwächer ist, als in ber Klage ber Mutter bes Eus ryalus, wo nur ber Consonant zu horen ist:

Hunc ego t', Euryale, aspicio?

Aen. IX. 481.

Indessen hat doch hier der Ausbruck des Rummers immer eine gewisse Starke und laßt nicht undeutlich fühlen, daß des Deiphobus blutiges Ende und scheußlicher Anblick den Aeneas ungleich empfindlicher rührt, als den Proteus die Betrüdniß des seiner Eurydice beraubten Orpheus, wenn er von ihren Wirkungen folgendes erzählt:

Ipſe

#### in die Stacke des poetischen Ausbuncks. 13

Ipfe cave solons aegrum testudire amorem
Te dukis conjux, te solo in littore secum,
Te veniente die, te decedente canebat.
Georg. IV. 463-465.

Die schilbernbe harmonie ift überhaupt niche bas Wert eines lehrlings; aber so in jedem Falls ihre feinsten Schattirungen zu treffen, ist allein gewissen vorzäglich begünstigten Genies vorbehalten.

Te Corydon, o Alexi

Ecl. II. 65.

Credimus? an que smant, ipli sibi sommia singunt?

VIII. 108.

Qui armant! Wie viele von benen, die den Virgil lesen, sind mohl auf die Lieblichkeit dieses zärtlie chen Loues achtsam? Etwas ähnliches hat dieses Vers des Horaz:

Si me amas, inquit, paulum hic ades. L. I. Sat. IX. 47.

Der bittenbe Con konnte nicht natürlicher ausgebrückt werben.

Bisher habe ich diejenigen Hiatus benm Wirgil betrachtet, die gewissen Tonen in der Natur nachahmen, und die ich daher wiederschallende neune. Aber das ist noch nicht alles. Man sind det auch ben diesem großen Dichter eine abere Art von offnen Bocalen, deren glückliche Wirkung nicht denselbigen Grund hat. Ich muß mich deutstiche

#### 14 Bon bem Ginfluffe ber offnen Bocafen

licher erklaren. Da in der fehr weithen und fliefenden römischen Sprache alle Bocalen und Diphethongen ordentlich durch einander elibiret wurden, so mußte es einen kenntlichen Anstoß und eine Aufbaltung in der Aussprache verursachen, wenn sie einander ohne eine solche Vermischung begegneten. Vocalium concursus quum accidit, hiat et interlistit, et quali laborat oratio, sagt Quintillan\*).

Diese Eigenschaft ber zusammenstoßenden Bocalen hat sich Virgil mit einer kenntlichen Sorfalt zu Nuße gemacht, indem er pft Hiatus da anbringt, wo der Sinn eine kleine Pause erfordert, als:

Et vera încessu patuit dea. Ille ubi matrem...

Addam cerea pruna; honos erit huic quoque pomo

Ecl. II. 63.

Insbesondere thut er es gerne, wenn der Abschnitt oder die Casur ofine dieß eine solche Pause

Posthabita coluisse Samo. Hic illius arma Aen, L 200

Concilia, Elyflumque solo. Has saffa Sibylla ...

V. 735.

Maconia generose domo; abs pingula cults...

Beringe

1) Institut. Orat, IX. 4.

Beringere Frenheiten, tonnte vielleicht jemand fagen, aber barum noch nicht Schonbeiten. Es fen fe. Sch will eben nicht behaupten, baß alle inne haltenbe. oder fockende hiatus (fo nenne ich biefe Gattung) für wirkliche Schönheiten angesehen werben millfen, Aber follten nicht wenigstens Diejenigen, bie fic ju bem fleinen Stillschweigen schicken, bas ber Uf. fect bes Redenden mit fich fuhrt, fur fcon und wohlangebracht gehalten werben? Man bore nur, wie Eurnalus feine Bitte an ben Afcanius folieft. daß biefer in feiner Abmefenheit, und wenn er über feinem Unternehmen umfommen follte, Gorge für feine Mutter tragen möchte:

Hanc fine me spem ferre tui; audentior ibo In casus omnes

Aen. IX. 291.292.

Mit bemfelben Glude macht ber Dichter an einen andern Stelle eine nachdenfliche Bermeilung in feiner eignen Erzählung.

> Iuxtaque comes Lavinia virgo. Causa mali tanti, oculos delecta decoros,

Aen, XI. 479. 480.

Einige: lefen Caufa malis tantis; nicht von bem fcbleppenben atque gu reben, welches anbre nach tanti einflicken. Aber ein Gelehrter von Gefchmad und Ginficht\*) bat obnigngft in einer besondern Ab. bandlung

\*) Differtation fur un vers du livre XI. de l'Eneido in ben Memoires de Trevoux, Mugust 1760.

#### 16 Bon bem Ginflusse ber offnen Bocolen

handlung über diesen Wers seine rechte tesart beskätigt, indem er ihre Uebersinstimmung mit den besten Handschriften erwiesen. Und Wirgil selbst versichert uns noch mehr davon, indem er die Sitylla von der bevorstehenden Vermählung des Aeuege sogen läßt:

Bella, horrida bella;

Et Tybrim multo spumantem sanguine cerno.

Causa maii tanti coniux iterum hospita

Teucris;

Externique iterum thalami.

Aen.VI. 86-94.

Diefe Stelle, auf welche fich ber angeführte Berfaffer nicht befonnen, fest mich zugleich in Stand, bem ermähnten Werfe etwas mehr Licht mitzuthei. len, als berfelbe thun tonnen. Rach feiner Menmung bat ber Poet burch bie Bermeilung in ber Musfprache, welche bas Bufammenftoffen ber Bu calen verurfathe, eine befondre Aufmertfamfeit etweden wollen, auf ben lettern balben Bers oculos deiecha decoros; melder, inbem er bie Schamhaftigfeit ber lavinia zeigt, bie ihr nicht erlaubte, felbft eine Babl zwifchen bem Meneas und Turnus ju thun, bem lefer bie hoffnung benimmt, von ihrer Zuneigung unterrichtet zu werben. Diefe Cettarung ift finnreich, und ich bin weit entfernt fie gu verwerfen. Aber foffte nicht auch bie 26. sicht

> Shad dem Berichte der Jauenaliffen, if herr Grosley der Berfaffer diefer Schrift.

ficht des Dichters gewesen senn, wohn er hier das eausa mali tanti wiederholet, welches er vorhin der Sibylle in den Mund gelegt, seine teser an ihre Weiffagung zu erinnern, und sie zu der Betrachtung zu subren, daß alles, was sie vorausgesagt, und wirklich geschähe; sollte man nicht auf sotche Art bende Auslegungen annehmen können, ohne deswegen jenen alten Scholiasten zu gleichen, die ihrem Ausdr sehr nahe zu treten glaubten, wenn sie nicht in jeder Linie, die er geschrieben, die tiessten Heim-lichkeiten aussindig machten?

So viel von den stockenden Hatus ben unserm Dichter, deren eigntlicher Laut ben ihrem bedeutenden Ausdrucke nicht in Betrachtung kömmt. Eine andre Beschaffenheit hat es mit denenjenigen, welche den Lon so nachahmend machen in dem bekannten Berse:

Ter sunt conati imponere Pelio Ossam.

Georg. I. 281.

Daß diese Hiatus so genau die Schwierigkeit ausbrücken, und die Bestrebung sie zu überwinden, kömmt nicht allein von der Verweilung her, welche gähnende Vocalen in der römischen Sprache mit sich führten, sondern auch von der unmittelbaren Wiederholung desselben Vocals wodurch die Rede noch mehr aufgehalten, und die Aussprache gleichsam krächzend wird. Sonst, sindet man wohl nichts dergleichen in Homers Erzählung von dem Streite der Riesen mit den Göttern, da hingegen die Worte,

17.3ibl, IV.3.1.St. 3

#### 18 Von dem Ginflusse ber offnen Bocaleh

bie Wirgil eigentlich vor Augen gehabt, in einem Strom von Dakthlen hinfließen \*); vielleicht weil es in den Gedanken des altern Dichters dergleichen Ungeheuern nicht schwer fallen konnte, Berge zu verfeßen. Ohne Zweisel aber ist der Inhalt dieser Stelle in der Virgilischen Nachahmung mit dem Laute und Rhythmus einer andern zusammengesschmolzen. Ich ziele auf die linie im Homer, die mit dem Sisphus zu arbeiten scheint, welcher sich bestrebt einen Stein den Berg hinauf zu walzen:

Λααν άνω ώθεσκε ποτί λέφον -

Odyss. XI. 593.

Ein vortresticher Vers, bessen muhsamen Gang Wirgil mit aller seiner Kunst nicht ganz zu erreichen vermögend gewesen, sondern hier in der That erfahren hat, was er selbst von der Nachahmung des griechischen Dichters überhaupt gesagt haben soll, daß es leichter sen, seine Keule dem Herkules zu entwenden, als einen Vers dem Homer. Defelben

\*) Siehe Odyst. XI. 314. 15. In eben so sließenden Bersen erzählt Homer vom Diomedes (Il. 5.) vom Njar (Il. 14.) und von der Minerva (Il. 21.) daß sie übermäßig große Steine auf ihre Segner warsen. Er versichert auch ausdrücklich von dem ersten, daß es ihm etwas kelchtes war, allein den Stein zu regieren. Ganz anders drückt sich in eben dem Falle Birgil aus, sowohl was den Gang der Berse, als ihren Inhalt angeht, vom Namen (Nen. 19.) und vom Turnus (Nen. 12.)

#### in bie Starfe bes poetifchen Unebrucks. 19

felben gange Befchreibung vom Gifophus, ber ftets einen Stein ben Berg hinauf malgt, und nicht fo balb bamit bis an ben Bipfel gefommen ift, ebe er ploBlich wieder berab rollt, ift, was ben laut ber Borter und ihre rhythmische Zusammenfügung bes trifft, eine fo vollkommene Maleren, daß man fich Der romische Dichter nie fatt baren lefen fann. hat auch ein folches Bobigefallen an biefem Meifterftucke gefunten, bag er fich nicht begnügt, wie wir gefeben haben, einen Bug bavon ju entlehnen, fondern auch in bemfelben Bedichte \*) es fich gang queignet; obgleich, nach feiner Bewohnheit, mit ber Beranderung, bag es ben ibm einen Dienfthen abbilbet, ber gegen ben Strom anrubert, brauf bie Ruber finten laft, und baber mit großer Gemalt juruche fahrt. Es wird nicht unangenehm fenn, bas Original und die Copie gegen einander zu halten. Den Anfang in benden fann man faum bervorftogen :

Λάαν βασάζοντα πελώςιον αμφοτέρησιν. Ητοι ο μέν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίντε, Λάαν άνω άθεσκε ποτί λόφον.

Mon aliter, quam qui adverso vix flumine

Remigiis Inbigit ---

Dernach fließen die Worte fanft:

23 2

<sup>\*)</sup> Virg. Georg. I. 201 - 203.

#### 20 Bon dem Einfluffe ber offnen Bacalen

— αλλ' ότε μέλλοι. "Ακρον ύπερβαλλέειν

- Si brachia forte remisit ...

Aber bem Schlufe ben benden Dichtern kann bie Bunge kaum folgen:

- τότ απος εφθασκε κραταϊ ές Αυτις, έπειτα πέθονδε κυλίνδετο λάας αναιδής.

Atque illum in praeceps prono rapit alveus amne.

Ben dem widerwärtigen Quam qui adverso etc. muß ich noch erinnern, daß hier sowohl als in biefer eigentlich den Sissphus angehenden Zeile:

Saxam ingens volvunt alii -

Aen. IX. 611.

bie harte Elision, die in sich selbst nur eine Zusamsmenziehung ist, in Absicht auf die Mühe und Arbeit angebracht ist, welche die Porte beschreiben, "tmb daß sie ungefähr von gleicher Wirkung mit den ! Hatus sind in: Ter sunt connti etc.

Die Schönheit, auf beren Betrachtung wir nun kommen, unterscheibet sich, wie die vorige, von andern blos innehaltenden Hiatus durch den Antheil, der dem kaute der Vocalen daben zugehöret. Quintilian hat schon bemerkt, daß gewisse gähnende Vocalen, die Dinge, von denen gehandelt wird, vergrößern. Non nungunn sagter,\*) hiulca

<sup>\*)</sup> Instit. Orat. IX. 4.

hiulca etiam decent, faciuntque ampliora quaedam, ut: pulchra oratione acka omnino iackare. Dasselbe hat auch seine Richtigkeit in der Poesse. Wir sinden gemeiniglich benn Homer, und eben so bisweilen benn Birgil, daß die Verweilung, welche die Hatus mit sich subren, ihnen behülslich sind große Begriffe zu bezeichnen, wenn es zugleich starke und helle Vocalen oder Diphthongen sind, (besonders das vergrößernde D) die an einander kommen. Nach meinem Entwurfe bleibe ich ben bem tomischen Dichter:

- Sub Ilia alto
. Aen. V. 261.

Et turrigerae Antemnae VII. 631.

Befonders läßt gern ber Poete bergleichen tonreiche Wocalen zusammenkommen, wenn er von ben Göttern, ober von helben redet, die mit ihnen verwandt sind:

Sacra mari medio colitur gratissima tellus.

Nereidum matri et Neptuno Agueo.

Aen. III, 73. 74.

Votaque servati solvent in litore nautae Glauco et Panopeas et Inoo Melicertae

Georg. I. 436. 437.

Beg

#### 22 Bon bem Cinflusse ber offnen Bocalen .

Ben diesem Verse muß ich etwas stehen bleiben. Die alten Dichter, bendes die griechischen amb römischen, behandelten die offnen Vocasen nicht nach eignem Gutdunken, sondern folgten in solchen Fällen gewissen Regeln, und vornehmlich dieser: Ein Vocas, der an sich selbst lang ist, und eben so ein Diphthongus, wird in den Hexametern kurz, wenn ein Vocas darauf folgt, und daben der vorderste Vocas aber Diphthongus in der zweiten oder dritten Sysbe des Fusses steht. 3. E.

Credimus | an qui a [mant.]
Fle | runt Rhodo | perae | arces

Steht hingegen ein solcher Boçal ober Diphthongus in der ersten Sylbe des Fusies, die in den Herametern allezeit lang sein muß, weil der Lon darauf fällt, so behält sie ihre Quautität, indem der Lon dasjenige exstattet, was in Betrachtung des nachfolgenden Boçals abgehen sollte. 3. E.

Et | Noptu | no Ac | gaco.

Homer scheint die an sich langen Monospitaba von dieser Regel auszuhehmen, und sie als gleichs gultig in der andern Spilve des Fuses zu detrachten. Er braucht auch wohl zuweilen die Frenheit, diese Regel ganz bepseite zu sesen. Daß aber unser Dichter hier Glauco zu einem Spondaus macht, ungeachtet die Endsolbe nach der Regel verfürzt werden sollte, das ist die einzige Abweichung davon, die ben ihm gefunden wird. Sollte die Veranlassung

## in Die Storle des poetischen Ausbrucks. 23

enlaffung zu diefer Ausnahme nicht barinn beftehen, haß der Con im Aufange des Berfes vermittelst des verlängerten bunkeln D so feperlich wird?

Wir fommen nun auf die Stellen, wo Selben auf eben die Art angeführt werden, als Gotter in ben vorhergehenden:

> Canto, quae folitus, fi quando armenta vocahat,

Amphion Direaeus in Actaeo Aracyntho. Ecl. II. 23. 24.

— Hic Dardanio Anchilae Armiger ante fuit.

Aen. IX. 647. 648.

Tuncille Aeneas, quem Dardanio Anchisae...
Aen. I. 621.

Die lette Stelle brudt recht lebhaft bie Bermunde. berung ber Dibo aus uber bie Begenwart eines fo berühmten Belben. Die andern zwo, und eben fo bie porbergebenben, haben nur einen Schein, ein gemiffes Unfeben ober eine Mine von ber Vermunberung und bem Machbenken, welches große Perfonen ober Dinge , naturlicher Beife, ben uns mirten. Daß bie häufigen Spondaen in ben meisten vieles bentragen, ben Inhalt auszubruden, laugne ich nicht. Mir ift es genug, daß boch bie Wocalen unwiderfprechlich einige Mitwirkung hierben haben. Eben fo wenig thut bies etwas jur Sache, bag bie Bilbung biefer Berfe um ber Namen willen unge-Ihr Laut bleibt fabr fo senn mußte, wie sie ist. 23 4

## 24 Bondem Ginfluffe ber offnen Bocalen

an fech felbft evergrößernb, er mag nun mit Bleiß gefucht fenn, ober nicht. Und warum follte bie Abficht bes Paeten hierben nicht gewesen fenn, Die Nothwendigfeit felbst unter der Unmuth Der Bufammenfugung ju verftecten? wie Dionnfins von Salitarnaß es ausbrudt \*). Warum follte man in biefem Salle erwas für ein Ungefahr halten, mas unläugbar ber Borfas bes Dichters in einem andern gewesen? Ich ziele hiermit auf gewiffe taum vermeidliche Elifionen, Die, wie hier die Biatus, oft feine Berfe verzögern und erweitern, fo bag bie Große bes Begriffs zugleich im laute abgebilbet wird; eine Wirfung, melde in Porta adversa ingens; in Monstrum horrendum, informe, ingens und sonft an vielfältigen Stellen mit fenntlicher Ueberlegung bervorgebracht ift.

Der rauhe Vers vom Polyphem, ben ich eben anführte, erinnerte mich, daß ich noch eine Art von innehaltenden Hiafus zu erlautern habe, ehe wir diese Materie verlassen. Sie ist nahe mit den vergrößernden verwandt, und bezeichnet ben unferm Dichter, sowohl als dieselben, doch mit Vocas len, die einen dunklern Laut von sich geben, die Verwunderung oder das Nachdenken, das mit einem unangenehmen Gefühle begleitet ist, und sich gern in einem tiefen und etwas gedehnten Tone außert.

Quid

<sup>)</sup> In seiner Abhandlung von Tusammenfügung der Worter.

#### in die Starke des poetischen Ausbrucks. 25

Quid firuit, an qua spe mimica in gente mo-

Aen. IV. 235.

Etsuccus peceri, et lac subducitur agnis.

Ecl. III, 6.

Vt vidi, vt perii, us me malus abstulit error!
VIII, 41.

In diesem lettern Verfe ift ber Affect am stärksten, und die Verwunderung mit Wehmuth vermischt \*); eine Gemuthsverfassung, welche eigentlich das so beseutungsvolle Ehert auszudrücken bestimmt ift.

Eheu, quid volui misero mihi?

Ecl. II. 58.

Eheu quam pingui macer est mihi taurus in arvo!

III, 100.

Noch ein Hiatus, der unfere Aufmertsamkeit verbient, ist im Virgil übrig. Ich habe ihn bis zulest aufbehalten, als ben einzigen in seiner Art, da er weber zu ber wiederschallenden, noch zu der inanehaltenden Gattung kann gerechnet werden.

**B** 5

--- Stro-

\*) Scaliger Poetic. IV. 47. findet hier admirantis fupercilique hiatum. Sonder Zweifel will er damit fagen, daß der hirte des Dichters unwillig auf fich felbst ift, und seinem eignen Bergen Bormurfe über feine Schwache und geschwinde Hebergebung macht.

# 36 Mon bem Ginftuffe ber offnen Bocolen

Insulae Ionio in magno -

Aen, III. 210. 211.

Dag bie Enbfothe in Inlulae um bes folgenben Boeals willen furg, und gleichsam halb bavon verfilude wird wift bas gefte, mas man beobachtet. Aber nicht ein jeder bemerter fogleich ben Contraft. welchen bas auf solche Urt geschwächte Insulae gegen bas tonende fanio in magno, macht. Poet rebet von zwo fleinen Infeln auf ber Befffeite bes Peloponnefus, und feine Borte find fo abgepafit, baß fur bie lefer, bie ben Begenfaß in benfelben empfinden, biefe Jufeln in bem großen weiten Meere, barinn fie liegen, ju untennbaren Slecten werben. Diefe Zumerkung tann nicht anders als uns auf. ben Bebanken bringen, bag es Blatus giebt, Die ben Begriff vermindern, vermittelft bes ichmachen Lautes Des Bocalen, wie wir im Gegentheile gefehen haben, daß starte und laut tonende ihn wergroß fern. Und ein flücheiger Blick in ben homer, biefe imerfchopfliche Quelle einer jeben poetifchen Sarmonie, ift zureichend, uns allen Zweifel hieruber zu benehmen. Dir wollen in diefer Absicht nur den Anfang feiner Glias und Donfee jufammenftellen, ober bestimmter zu reben, ben vergroß fernben Siatus in ber erften mit ben berminbern-Den in ben legen. Das eine Bebicht fangt fo an:

Many coulds, See, Handuider Axinas.

Man

Man hat febr wohl angemerkt, bag ber Poet bier gleich feinen Belben nenut, weil er es nicht, wie in ber Dongee, fcon burch bie Ueberschrift bes Be-Aber ber schallende Lou, in dichts gethan hatte. welchem die Benennung gefchieht, ift nicht weniger Er füllt zugleich bas Ohr betrachtungswürdig. und ben Werftand, fo bag Achilles felbft die angerufene Muse überschattet, und, wie er es senn foll, ber einzige Begenftand unfrer Aufmertfamteit wirb. Ich greifle nicht baran, bag homer wirklich fo et. mas fühlte, ohne es eben felbft ju wiffen, ober Re-Mun gum erehenschaft bafur geben zu tonnen. ften Berfe in der Donfice;

Ανδεα μοι έννεπε, μούσα, πολύτεοπου, ός μάλα πολλά.

Das fonft lange woi macht, indem man es hier verfürzt findet, daß die Perfon des Dichters gleich fam unfichtbar in ben Mugen ber Lefer wird. felbit eine bewußte Ubficht bierinn benzulegen, und mehr als ein bunfles Befubl, ift auch in biefem Falle gar nicht mein Gebante. 3ch bin überzeugt, baß er mehr ein lehrling ber Matur als ber Runft war, und ich habe flets über ben Aberglauben feiner abgottischen Anbeter gelächelt, welche im Stanbe waren, auf biefen Wers eine ganze Abhandlung von homers Befcheibenheit zu grunben. Meine . Frage bleibt nur; ob es nicht fo in fich felbft ift, baß bas megfehminbenbe woi, welches taum halb in ber Ansippathe gehout wird, unfre Aufmertfamfeit vom Poeten gu feinem Belben binmenbet?

Dog

### 28 Bon bem Ginfluffe ber offnen Bocalen

Doch wir muffen fuchen, ju einer etwas tiefern Einficht in die Befchaffenheit ber foldergeftalt ges fundenen bermindernben Siatus zu gelangen. Ein achtsames Dhe bemerkt gleich, baf bas vers fürste por und die Endstilbe in Insulad gefchwind ausgesprochen, und eben baburch befto ausbrucken. ber wird, ba man naturlicher Beije fich nicht lange ben fleinen und unerheblichen Dingen aufhalt. Bermindernde Siatus find auf folche Beife zugleich eilend, wie ich bingegen die vergrößernden Sigtus au ber innehaltenden Gattung gerechnet babe. Und biefe Urt eilende Biatus ift nicht bie einzige. Man begreift leicht, daß Gefchwindigfeit ihren erftere und eigentlichen Ausbrud ausmacht, und bag anbre Begriffe baburth war vermittelft ihrer Unalogie mit biefem bezeichnet werben. Da Virail uns bier verläßt, fo mit ich bie nothigen Erempel aus Dem Somer Betholene d'Bie beutlich weifen nicht Die Bocalen , bie bet Billite 110 biefen Berfen of fen gelaffen, bie Geftheinbigtele; bie et befchreibt.

- démas de Ol-Enmere yellos

(bas Trinfgefchire fiel thm' laus bet Sant).

Odyf. XXV. 17.

ં ભાગવામ છે છે લોમને છે જે એક્સ છેડું ઇપાયનમાં માડ્ય

(Er gieng los auf fie im vollen Sprunge, ale ein hochfliegender Abler).

.... Obys. XXIV. 537.

#### in die Starte des poetischen Ausbrucks. 29

In der folgenden Zeile druckt das Eilen der Bocalen Eifer und Freude aus \*). Sie stellt ums bie Befährten des Ulysses vor, nachdem Circe ihnen die porige Gestalt wiedergegeben hatte.

> Έγνωσαν δε μ'εκανοι ΕΦυντ' εν χεςσίν έκασος,

> (Sie erkannten wich, und jeder von ihnen blieb an meinen Sanden hangen.)

Dafelbst X. 397.

Und ber laut dieser fließenden Berfe ist fehr bequem, Jugend und Schönheit abzubilden:

- મ્લામાં લેપહેરો દેવામાં

Πεωπαν υπηνήτη, του πές χαςιες άτη ήβη.

(Gleich einem Junglinge, ber erft mannbar getoorben, und beffen Jahre die anmuthigften

Dafelbft 278. 279.

Daß diese Art offne Vocalen so kenntlich und mehr als andre kurze Sylben die Aussprache eilsertig macht, ist kein Wunder, da nicht allein überhaupt die Menge der Lautbuchstaben in Vergleichung mit den Mitlautern den Worten eine leichte und stiese sende Verwegung giebt, sondern auch in diesem Falle der vorderste Vocal sich zum Theil in dem zweizen

\*) Eben so TheoPrit Ibyll, 27.
--- neadly de di kidon leidig.
Ihr Herz erfreuge fich innerlich.

### 30 Bon bem Ginfluffe der offnen Bocalen

iventen verliert, und als sehr kurz werden muß, wenn er schon vorhin an sich felbst kurz ist. In ber römischen Sprache liefen dergleichen Wocalen wirklich in einander, und machten nur Eine Splbe aus; und eben das ist die Ursache, daß wir keine eilenden Hiatus im Virgil antressen, und nur esmas ähnliches in der geschwinden Aussprache gewisser einzelnen Worter, bemerken, als 3. B.

- Ruit Oceano nox.

Aen, II. 250.

Cocant in foedera dextrae

Ib. IX. 292.

und besonders wenn er einen einstützenden Thurm beschreibt, so daß man seinen Fall vor Augen zu haben glaubt:

> Ea lapfa repente ruinam Cum fonitu, trahit;

> > Aen. II. 465 - 466.

Co voll von Harmonie und meistens gestissentlicher und kunftlicher Harmonie, weist Birgil sich auch da, wo er, dem ersten Unsehen nach, scheinen könne, aus Noth, oder Nachläßigkeit die Regeln des Wohlklanges benfeite gesetzt zu haben. Doid, in dessen Schriften, und besonders in dessen Verwandlungen, wir oft die lebhaften Ausdrücke des Virgil kenntlich und nicht unglücklich nachgeahmet sinden, ist ihm auch sehr genzu in Unsehung des Zusammenstoßens der Voralen nuchgesolgt. Ein in bie Starte bes poetifchen Ausbrucks. 3:

Dlick auf diejenigen Stellen ben Beiben Dichtern, auf die ich vornehmlich mein Absehen richte, kann am besten ihre Uebereinstimmung hierinn erweisen.

Dirgil. Clamassent, ut litus Hyla, Hyla, omno sonaret.

Ovid. Et bis, Jo Arethufa, Jo Arethufa, vocavit.

Metam. V, 625.

Die Veranlassung zu ber Ausbildung dieser Verse menne ich in den schallenden Tonen zu sinden, die zur Anrufung des Bacchus und des Homen besstimmt waren, und die in einem von den Fragmensten des Ennius, wie auch in zween Hochzeitzesaugen ben bem Catull vorkommen. Das Fragment lautet also:

His erat in ore Bromius, his Bacchus pater, Illis Lyaeus vitis inventor facrae,

Tum pariter Evan, Evoë, Evoë, Evius.

In bem einen Hochzeitgefange ift die Schlufimieberholung:

Hymen o Hymenaee Hymen, adee o Hymenaee.

Und in bem anbern:

Jö Hymen Hymenaec Jö Jö Hymen Hymenaec.

Dvid selbst hat diese Freudengeschrene angebracht und in Einem Werfe zusammengestügt:

Pars

#### 32 Bon bem Einflusse ber offnen Bocalen

Pars Hymenaee! canunt, pars clamant Evie, Evoe!

Art. Am. I. 563. \*)

Und etwas abnilches, das fichtbar Kunft und Absicht verrath, wird auch benm Martial gefunden:

Clamant ecce mei, Jo Saturnalia, versus.

L. Xl. Epigr. 2.

Aber laßt uns die angefangene Vergleichung fortsegen:

Dirgil. Lamentis, gemituque, et foemineo ululatu.

Ovid. Tympanaque, plaususque et Bacchei ulusque.

Metain. XI. 17.

Dirg. Et longum formose, vale, vale, inquit Jöla.

Ovid. — Dictoque vale, vale, inquit et Echo.

Met. III, 501.

Welche Gleichheit! Dvid selbst wird hier zum Echo bes Birgil. Um ein gutes Theil weniger gleicht das O utinam, Heuubi und O ego, womit der jungere Dichter bisweilen seine Verse anfängt, dem O ubi campi des ältern. Und überhaupt sind alle dergleichen Ausrusingen (ich nehme auch nicht diese mitleidsvolle Anrede aus:

•) Man febe, was die Richtigkeit der Ledart angeht, ben Seinsus und Burmann über biefen Bers.

in bie Sidite bes poetischen Binsbuncks. 32

O et de Latia, o et de genie Sabina. Praecipium, matrona, decus —— Sille turos fletus.

Met. XIV. 832, sequ.)

sind alle diese sonst so ausdrückende Ausrufungen von der Beschaffenheit, daß ein weit geringerer Dichter als Ovid leicht von selbst darauf fallen konnte. Ich wünschte, daß nichts wichtigers ben seiner Erzehlung zu evinnen mare von der Verwandelung des Hacinthus in eine Blume von diesem Rastnen, im X. B. der Berwandlungen v. 214-216.

Non fatis hoc Phoebo est, (is enim fuit auctor honoris)

Iple luos gemitus foliis inscribit -

bis dahin sehr gut. Birgil hatte es auch gewiß daben verbleiben lassen. Aber Ovid, bieser in and bern Betrachtungen so anmuthige Dichter, hat nie gewußt zur rechten Zeit aufzuhören. Er verdrebt, was er sowohl angefangen hatte, mit biesem sehr entbehrlichen Zusaße:

- et ai ai \*)

Flos habet inscriptum.

Wie unangenehm frachzet nicht blefes ai ai! Es kann als ber Pendant angefeben werben gujener

17.26bl. IV. 23. 1.6t.

C.

<sup>&</sup>quot;) Dan febe biefe Lesart in Burmanns Ausgabe bes Dold beftatigt.

## 34 Mon Dem Einflufe ber offnen Bocalen

jener quakenden kinie in eben diesem Gedicht\*). Ich weiß, daß Moschus bereits so etwas in seiner dritten Joule angebracht hat. Er will, daß die ganze Natur Theil an seinen Wehklagen über den Tod des Bion nehmen soll; daß die Blumen trautig ihren Dust ausathmen, daß die Rose und Ansmone mit Betrübniß erröthen, daß die Hiachnthe ihre Buchstaben aussprechen, und noch mehtrere ai ai auf ihre Blätter bekommen soll.

Νῦν, ὑάκινθε, λάλει τὰ σὰ γεάμματα, καὶ πλέον ἄὶ αἰ

Λάμβανε σοίς πετάλοισι

Aber Moschus konnte sich gern eines solchen Ausbrucks bedienen, und hatte blos barinn unrecht, daß er leib und Wehmuth wißige Einfalle ersinien ließ. Ben ben Griechen war ali all eine bestannte

\*) Met. VI. 376, wo der Poet von den in Frofche vertrandelten tycifchen Bauern fage :

Quamvis fint sub aqua sub aqua maledicere tentant, portressich! obgleich nicht ohne seines gleichen. Die eben ber ungezwungenen Kunft hat auch ber Berfasser bes Froschmäuslers gewußt bas Quaken seiner Frosche ins Deutsche zu überseben, als:

Riefen, das hat gethan gar gelfch Roachs, Oreke, Uli, Rekechs.

Ernfilich zu reden, ein folches Kinderfpiel war einem Woltenhagen beffer anftandig, als einem von den glanzenbften Benies am hofe des August.

### in die Starte Des poetischen Ausbrucks. 25

kannte und in der Poefie gebräuchliche Interjection, auf welche sie wirklich die Figuren auf den Blutesern der Spacinthe hindeuteten; für romische Ohren hingegen war dieser kaut ganzlich fremd.

Unter den innehaltenden Hlatus des Pocten (denn die bisher angeführten find von der wiederschallenden Gattung) weisen auch einige offenbar das Gepräge seines Worgangers.

Dirg. - Imponere Pelio Ossam.

Ov. — Et excussit subiecto Pelio Offam.

Met. I. 155.

Dirg. Insulae Jonio in magno.

Ov. Iactari quos cernis in Ionio immenso.

Met. IV. 625.

Dieser Vers ist merkwürdig. Sein Gang und sein kaut ist überall ausdrückend, und er scheint den äußersten Punkt zu treffen, welchen die künstliche Harmonie nicht überschreiten kann, ohne ins Kindische und Ländelnde zu verfallen. Die vier ersten Füße bezeichnen Mühe und Veschwerlichkeit, eben so wie die arbeitenden Worte des Homer vom Sisphylus, und die zween letztern beziehen sich auf den weiten Umkreis des Lummelplates. Ein Schema ist nöthig, um dieses verständlicher zu machen:

Eben

## 36 Bon bem Ginfluffe ber offnen Bocglen

Eben diese vergrößernde Wirfung der Bocalen, welche in dem lopio immenso so kenntlich ist, weist sich gleichfalls in verschiedenen andern Versen von unserm Dichter, wo doch nur der Lon, und nicht die Worte aus dem Virgil entlehnt sind, &. E.

- Cupressifer Erymantho.

Heroid. Ep. IX. 87.

Castori Amiclaeo et Amiclaeo Polluci

Ep. VIII. 71:

- Cum coelifero Atlante

Fast. V. 83.

- Penatigero Aeneae

Met. XV. 450.

Noch mehr. Wir finden benm Dvid solche innehaltende Hiatus, wovon man schwerlich sagen kann, daß er den glücklichen Ausbruck in denselben dem Virgil zu verdanken habe, ob sie gleich etwas ähnliches haben mit desselben Quid struit? aut qua spe etc. den Et succus pecori etc. Im Briefe der Dejanira an den Herkules verweist diese ihm auf solgende Art seine Untreue und seinen Spebruch mit der Jole:

Forsitan et pulsa Actolide Deianira,
Nomine deposito pellicis, uxor erit;
Eurytidosque löles atque insani Alcidae
Turpia famosus corpora junget Hymen.
Heroid. Ep. IX. v. 131-134-

Ben

Ben der geringsten Aufmerksamkeit auf die zusame menstoßenden Borter in benden Herachetern, besonders in dem letten, wird man gleich gewahr, wie genau sie den Lon nachahmen, worinn wir Verwunderung und Verdruß über das straswirdige Verhalten eines andern zu erkennen geden; benjenisgen Lon, den Juvenal mit so besonderm Nachschucke in einer von seinen Sattren andringt:

Liceat modo vivere, fient

Fient ista palam, cupient et in acta referri.

Sat. II. 135. 136.\*).

In ben andern Zügen, auf die ich mein Augenmerk richte, leuchtet gleichfalls ein Originalgenie hervor:

Quid fuit asperius Nonacrina Atalanta?
Succubuit meritis trux tamen illa viri.
Art. Am. L. H. 185, 186.

C 3

Qui

1) Ueberhaupt hat die Natur das lange I bestimmt, diejenige Art von Berwunderung auszudrücken, die mit Borwurf, Wissallen, oder Fronie untermischt ist. Wie kenntlich herrscht dasselbe nicht, zugleich mit dem Confonanten R, in dieser bistern Anrede!

I nunc, ingratis offer to, irrife, periclis.

Aen, VII. 425.

unb

- I. verbis virratem illude superbis.

Vb. LX. 624.

Digitized by Google

## 18 Bon bem Ginfinffe ber offnen Bocalen

Qui color infectis adversi solis ab ictu Nubibus esse solet, vel purpureae aurorae.

Is suit in vultu visae sine veste Dianae.

Met. III. 183-185-

Wie kenntlich hilft nicht in der ersten Stelle der hartlautende Hiatus, Atalantens strenge und rauhe Tugend auszudrücken! Und wie wird nicht in der letztern durch die Runst des mittlern Verses die Schamröthe der Göttinn vergrößert, so woht als die über dem Actaon schwebende Gefahr!

Co bestrebte fich wenigstens Dvib bie bezaus bernde Sarmonie zu erreichen, Die im Birgit fich fiets mit ber Bebante verandert, und fie ausbrucken Doch fann nicht geläugnet werben, bag bilft. jenes fein hupfenber Abothmus, feine wenigen Denofpllaben am Enbe ber Berfe, und feine Sparfamteit so mohl in ben Elisionen als in ber Abwechfelung ber Cafur über ben Rall feiner Berfe eine gewiffe Monotonie verbreiteten, Die ibm nicht guließ, feinem Mufter gleich ju fommen, und bie jum Theil Urfache gewesen senn fann, baf er jumeilen ben ausbrückenden Rlang im Zone ber Sylben übertrieb. und der Matur nachaffte, an fatt fie nachzuahmen. Die fpatern Dichter, Die ihre Rrafte in bee beroifchen Poefie versuchten, ein Lucan, ein Gis lius Italicus, ein Valerius Rlaccus, ein Statiut, ein Claudian, ließen es nicht ben feinen Abweichungen vom Birgil bewenden. 36r Eta gieng so weit, daß alle ihre Berse, ober boch fast alle sich auf gren, oder brenfolbigte Worter endigen mußten,

## in die Starte des poetifiken Ausbrucks. 39

mußten, daß sie es kaum wagten, einen davunter mit zween Sponbaen zu fchließen, und bag niemals irgend ein andrer Biatus, als ein O ober ein Heu por einem Vocal, barinn vorkommen bürfte. wohl hierburch, als burch bie schallenden Worter und ben fteren Posaunenklang, worinn einige von biefen Dichtern gang verliebt maren, marb ihr Son fo einformig, und zu einem fo absichtslofen und nichtsbebeutenben Gemische von verwierten lauten, bag er bas Ohr ermubete, fatt es einzunchmen, und bag er nie, als etwa burch ein Ungefahr, in Uebereinstimmung mit bem Inhalte fem. folden langweilig monotonischen Berametern, hatte Statius zwenhundert und zwen und fiebzig binnen zween Lagen gusammengefthrieben, und hatte noch bas Herz, sich beswegen zu rühmen \*). Zwar ließ Juvenal, dieser Wirgil in der Satyre, sich nicht vom Strome binreiffen. Aber bas ift boch mertmurbig, bag, wie fren er auch fonft , um feinent Ausbrude leben und Starte ju geben, feine Berfe mit Elifionen anfüllte, und fie mit zween Sponbain enbigte, wie auch mit einfolbigten, ober mit vier und mehr folbigten Bortern, man bennoch schwerlich finden wird, daß er irgend einen Hiatus amifchen Bort und Bort, er moge nun ausbrudenb fenn ober nicht, habe mit einlaufen laffen.

5) Man febe die Zueignungsschrift zum ersten Buche febrer Sylvae.

Die Fortsegung folgt künftig.

#### Andrea Caracha State Caracha C

H.

Ueber die deutsche neue Litteratur. Erste und zwote Sammlung von Fragmenten. 1767. (360. S.)

as Sofrates in bem Gastmale bes Plato von der liebe fagt, bag fie eine Lochter ber Armuth und bes Ueberflufes (mawas na woes) sep, bas konnte man vielleicht mit eben fo vielem Recht von ber Kritik fagen. Benn fich Die Urmuth an Originalgenies in einer Nation mie den gehörigen Vorrathe von Wiffenfchaft und Philosophie verbindet, fo entsteht alsbann biefes mittlere Geschöpf, bas nevns wer dei est, eniBudos, de τοίς άγαθοίς, και τοίς καλοίς, - ανδεώσε ων και έτης, και σύντονος, - ΦιλοσοΦάν δια παν रहेद नहीं विश्व - अंग्रह बंद बंदियां बार महिमार केंद्र अंग्रह die Imras -- Reiner bon ben Bottern philosophirt, fagt Plato. Und man fennte binanfegen, feiner von ben Gohnen ber Botter, Die burch ihre heiligen Ginftuffe begriftere werben. Co wenig also ein neuer vortrefflicher Kunstrichter ein Gluckweiffagendes Phanomen für die Entftehung funftiger Somere fenn mag, fo ein großes Belchent ift er boch fur bie nuchternen Denter, Die aus ber beiligen Quelle niemals getrunken, und auf bem Pindus nie Rofen gebrochen haben, aber die biefe Begenben boch von ferne als Geographen fennen lernen . 9

fernen wollen, wenn fie auch niemals Einwohnet Davon werben follten. Go viel Belehrfamfeit, fo viel und fo weit ausgebreitete Renntniffe ber besten Schriftsteller, ber Alten und Menen, ein feiner Bes fcmack, noch mehr, eine fa tiefe Philosophie, als unfer Berfaffer bat, muß nothwendig etwas bagu bentragen, die nades zayaSks in unfrer Motion Bu vermehren, wenn fie auch gleich nicht neue Begeisterte bervorbringen follte. Diefe mittlere Große einer Marion, in welcher mehr gefunde Wernunft dis Emphisianus herricht, wo bie lever ber Diche. ter nicht fo boch tont, aber die fanftern Melobien bes Beifen befto ungeftorter gebort werben, furs mo man von ber poetischen Wilbheit noch nicht meir ter entfernt ift, als von ber Gopbistischen Regel. mäßigkeit, biefe Grofe ift vielleicht biejenige, bie bie Matur und bas Schickfal fur uns Deutsche beftimmt bat. Wenn einige von uns bas erfte Glieb ber Rette find, von ber Sofrates in bem 30 bes Plato redet, so find besto mehrere von uns bas zwepte und bas britte. Unmittelbare Ausleaer ber Gotter find ben uns felten, aber bie Musleger von jenen, bie burch bie Vermittelung ber Dichter im britten Grabe ben Ginfluß ber Mufen fühlen, und die Drafelfprache, die jene in ihrer Trunfenbeit ausftoßen, erflaren, beren haben wir gemiß einige, und unfer Werfaffer ift einer von ihnen,

Aber ist es uns erlaubt zu sagen? er scheint aber die Schönheiten in den Werken des Geistes noch mehr philosophirt, ale sie empfunden zu haben; E 5 feine

feine Untheile fcheinen oft ruehr Folgen feiner Metaphyfit als Ausspruche feines Gefühls, und er beft mmt ben Werth unfrer Schriftsteller nicht fomobl nach bem Ginbrucke, ben fie auf ben Beift und bas Berg ihrer lefer machen, als nach gemiffen allgemeis nen Grundfagen, Die aus feinem Softem entfprin-Bir berufen uns, um unfer Urtheil ju rechtfertigen, nicht fo wohl auf die Bahl ber Autoren, die er für unfre flaßifchenhalt, gegen bie wir nichts einzuwenden haben, als vielmehr auf die Ausfchließung anderer, beren poetische Berbienfte auf unfer Berg ein nicht geringeres Recht haben, und er gang zu verkennen sucht. Eben so scheint er, um feiner Metaphyfit willen, bas Schwere im Ausbruck, bas bas Gebankenreiche ichon burch bie große Buruftung in ben Worten anfundiget, bem leichten und Einfältigen vorzuziehen. Sein Styl felbst, ob er gleich an ben meiften Orten febr unterhaltenb, bestimmt, gebrungen, an vielen fogar mit fich fortreiffend ift, bat bem unerachtet juweilen biefe Schwe're und biese frenwillige Dunkelheit, burch welche einige unfrer neuften Schriftsteller ihre lefer, wie wiffen nicht ob ju bemuthigen ober aufmerkfam zu machen fuchen.

Aber ohne eine langere Borrede wollen wir einen getreuen Auszug aus dem Buche machen, der uns vielleicht alsdann zu einigen Anmerkungen Gestegenheit geben wird, die wir des Hrn. Berf. tienferer Einsicht unterwerfen,

Dies ist das große Vergnügen, benkende Repfs zu lefen, daß ihre Gedanken so wie der elektrische Funke eine ganze Reihe neuer Gedanken in der Seele des lefers erwecken. Wir kennen wenigkritische Schriftsteller, die biefes in dem Grade, wie der Verf. thun.

Die Briefe ber Litteratur gewinnen baburch um die Deutschen ein neues Verdienst, daß sie die Gelegenheit und die Grundlage eines Commentars geworden sind, der mit seinem Autor um die Wettestreitet, und ihn vielleicht zuweilen überwindet.

Nach einem fleinen reizenben Miniaturgemalbe von einer allgemeinen Bibliothet, die auf eine allgemeine Gefchichte ber litteratur gegrundet, mehr gur Ausbildung ber Benies, als jun Belehrung bloger Liebhaber abzielte : fangt ber Werfaffer an einige Diefer Joeen auszuführen, und legt fo ju fagen ben erften Brundftein gu ber Aufführung biefes Bebau-Bas für einen Einfluß hat Die Sprache auf ben menschlichen Beift , und welches ift , fo gu fagen, die Burudmirfung ber Beichen auf die Ibeen, burch welche biefe modificirt, und bie Erwedung gewiffer Arten berfelben erleichtert ober fchwerer gemacht wird? Diese Frage, die natürlich genug war, auch in einen minder tiefdenkenben Ropf, als bes Verfaffers feiner ift, zu tommen, war nicht leicht genug, von einem andern aufgelofet ju werben. Um bestomehr sind wir ihm Dank schuldig, wir has ben wenigstens ben ihm neue Aussichten, neue Gela ten gefunden, von benen man biefen Begenftand bes trachten

trachten kann. Und wenn gleich diese Betrachtungen vielleicht noch etwas zu allgemein sind, als daß man sie unmittelbar auf das Detail einzelner Sprachen sollte anwenden können, so sind sie doch an und für sich, als Grundsätze der grammatikalischen Metaphysik höchst fruchtbar. Wir wollen des Verstaffers Gedanken so kurz als möglich liesern:

I Rragm. Wort und Ibee bangt aufs genaueste jusammen. Dine poetische Sprache fann es niemals große Dichter, ohne eine biegfame Sprache gute Profaisten, ohne eine genque Eprache große Beife unter einer Mation geben. Diefes gang allgemein ausgebruckt, beißt: ju jeber Urt von Vollkommenheit in ber Befchaffenheit und ber Folge ber Ibeen, ift eine gewiffe Urt ber Bollfommenheit in ben Beichen nothwendig, burch welche biefe Joeen Die Aufgaben bie baraus ausgebruckt merben. entsteben, find diefe. ' 1) Bie fahn man aus ben fittlichen, den physikalischen, und ben politischen Berfaffungen eines Bolle bie Urfachen ju bem. Eigenthumlichen in ber Grammatif und bem Benie if rer Sprache herleiten ? 2) Bie fann man die Sa. higfeit einer gewiffen Eprache, s. E. ber Deutschen, bur Poefie bur Philosophe u. f. m. bestimmen? 3) In wie fern ift bie beutsche Sprache gu allem Diefen geschickt?

H. Fragm. Che man biefe besondern Fragen beantwortet, muß man erst die großen Revotutionen übersehen haben, die jede Sprache bep jeber Nation leidet, und die mie den natürlichen VeränBeränderungen die in der Nation felbst vorgebn, parallel taufen. Diese untersucht der Gr B. in dem Fragmente von den lebensaltern einer Sprache :

1) Die Nation ift in ihrer Kindheit den Gitten nach wild und voll heftiger leidenschaften, burch ihre lebensart einer Menge von Gefahren ausgefest, in ihren Sprachwertzeugen jur Berborbringung einer nur febr fleinen Ungabl, aber febr beftiger Tone geschickt. Die Sprache wird also in den Begriffen, die fie ausbrudt, eingeschrantt, in ben Empfindungen, die sie malt, ftart und feurig, und in ihren Accenten tonend und rauh fenn. 2) Die Sitten werben gemilbert, Die lebenbart rubig, Die Bertzeuge gefchmeibiget, Die Renneniffe ausgebrei-Bier eritheint bas jugenbliche Alter ber cetet. Eprache, die noch finnlich aber nicht mehr beftig Ift, die Empfindungen, aber nicht mehr wutende leidenschaften ausbruckt, Die die schrepende Lone in einen bennahe modulirenben Befang verwandelt, abe gezogene Begriffe, burch bie Mebnlichfeit mit torperlichen Begenftanden, und biefe, wenn fie fann, burch die Aehnlichkeit bes Schalls mablt, die end: lich in ihren Verbindungen fren, und in ihren Derioben gang ungefeffelt ift. Diefes ift bas poetifche Alter, mo die aoidol und eafadol lebten, und mo alles was man ichrieb, Gebicht mar. 3) Das mannliche Alter ftimmte ben Befang gur Declama. tion herunter. Das ruhigere und eingezognere Leben ber Menschen machte ihre Empfindungen fanfter, und ihre leibenschaften ichmacher, abgejogene Begriffe

### 46 Heber bie Bentsche neue Litteratur.

Begriffe bekamen eigenthamtiche Zeichen, ober mant hatte das sinnliche Bild von dem sie hergenommen waren, schon vergessen. Die Idiotismen milderten sich, ber Inversionen wurden weniger, die Construction bestimmte sich, der freue Nuchmus wurde zum eingeschränkten Perioden, dieses ist das Zeitz alter der schönen Prose. 3) Das hohe Aster ist sür den Weltweisen, kalt und ohne Leidenschaften, bestimmt und richtig in den Ausdrücken, einsach in den Wendungen, ohne Vister, ohne Abwechselungin der Construction, voll grammatikalischer Nichtigseit, aber ohne poetische Schönheit.

III. Fragm. Folgen hieraus, 1) Diese verschiednen Vollkommenheiten einer Sprache können
nicht zugleich in einem hohen Grade bensammen
seyn, weil sie sich eben so wie der Zustand der Ras
tion, auf den sie sich beziehen, und in dem sie gagründet sind, ausheben, 2) Die Reisterschäfe seder Nation in der Psesse wurden damals geliesert,
als sich noch ihrs poetische Sprache von ihrer Prosa
nicht getrennt hatte.

IV. Fragm. Anwendung dieser Grundsche unf die deutsche Sprache. Der Zeitpunkt, wo wir eine poetische Sprache haben konnten, ist vor und denklicher Zeit sichon vorden. Sie ist, so wie unfre Nation, mehr für den Verständ als sür die Einhilb dungskraft — Die Vollkommenheit, die wir ihr geben können, ist, daß wir sie zwischen der poetischen und philosophischen Sprache im Gleichgewichte erhalten, und die Richtigkeit und Einsornigkeit der einen

einen, mit ber lebhaftigfeit und Mannigfeltigfeit ber anbern, in einem gewiffen mittlern Brabe au wereinigen suchen.

V. Rraam. Dru, Gulgers Syftem einer Sprachverbefferung wird geprüft. Diefer fodert guerft, einen binlanglichen Borrath von Borten und Redensarten, jeden Begriff beutlich und bes flimmt auszubrucken, - aber ein folder Borrath ift für bie Poefie nicht genung, es muß Ueberfluß ba fenn. Ohne Synonymen und uneigentliche Rebensarten fann bie Dichtfunft nicht besteben, -Br. Pr. Sulger, indem er alfo Synonymen, Idiotifmen und Inversionen aufheben will, und bemunerachtet in ber lentung ber Perioden Biegfamtelt, in ber lange und Rurge, und ben verschiebenen Accenten ber Spiben Abwechfelung und Mannigfale eigfeit verlangt, hebt bie poetische Schonbeit auf, obne bie Sprache völlig philosophisch ju machen.

Die Boiotismen einer Sprache VI. Argam. etzeigen die eigenthumlichen Schonbeiten ber Schrift, fteller einer Mation, Die für die Auslander unüber-Sie bestimmen bie Berfchiebenbeit fesbar find. in den Manieren großer Schriftfteller, Die fich bie fer Sbiotifmen zu bemachtigen wiffen. wird ein Schriftsteller ein liebling feiner Dation, fo wie es Shafespear und Fielbing, ober Subibras und Smift von ben Englandern ift, wenn er fich nicht Diefe einheinnischen Schönheiten zu Muße macht. und bie launen, ju benen bie Anlage in ber Sprache da find, anwendes. Gleites Grenadier, Ramler und

48

und Rleist in ber Porsie, Abt, und Leging in ber Prose habe biese Fundgrube unfrer Sprache gelfennt und gebraucht.

VII. Fragm. Die Richtigkeit einer Sprae de vermindert ihren Reichthum. Die orientalie ichen Sprachen find reich an Worten, die Begenfrande aus ber Matur ausbrucken. Die unfrigen reich an Rebensarten bes Umgangs, an Ausbrucken, bie bloffe Verhaltniffe bes burgerlichen lebens bei Die orientalischen waren reich an En Beichnen. nonnmen, baber ber zwicfache Musbruck febes Bei bankens in ihrer Dichtkunft ben ihnen leicht und manulafaltig werden founte. Die philosophische Beffimmung ber Synonymen ift fur bie Poefte hochst schadlich. Der Dichter verlangt noch mehr als Reichthum, er verlangt Ueberfluß.

VIII. Kragm. Ronnen wir unfre Sprache burch Uebersehungen aus den alten Sprachen bil. Diese Frage zerfällt in einige anbre. Was follen wir aus ben alten Sprachen. 3. E. ber griechifchen, fo wie fie in ihrem jugende lichen Alter beschaffen war, und wenn wir fie in ben Edrifffellern von ben Zeiten des homer an bis auf ben Berobot finden, in unfre übettragen ? Das · Sylbenmaas? Aber da unfre Sprache in thren: Fußen einfach, bie griechifche polymetrifch, unfee Declamation monotonisch, bie ihre wirklich mobus firt war, ihre Profodie bestimmt, und bie lange und Rurge der Splben beutlich gehort mard, die unflige unbestimmt und im Aussprechen dunkel ift?

fo ist ber alte Berameter für unfte Sprache nicht demacht - Gollen wir die fentung ihres Da rioden nachahmen? Diefer ftust fich auf die fingenbe Deflamation, die fur uns verloren ift, und ohne welche ber Bang ihrer Perioden für uns oft abgefcmadt wird. Ihre Inversionen? Aber für biefe fft unfre Sprache ju gefoffelt. Ihre Machtmorter ? Unfre Ueberfeger muffen fle umfchreiben. Die ets Ren Genies Griechenlandes Schufen ihre Sprache gugleich mit ihren Werfen, noch fonnten fie in bie indizestam molem alle die Formen bineinbringen, bie fie ber Wendung ihres Genies angemeffen fanben, ber Ueberfeger berfelben folk fie in eine fichon gebilbete Sprache übertragen, beren formen vets: bartet und unblegfam find. Jene lebten in eftient Beitalter, wo die Profe felbft eine Art von Poeftemar, weil man ohne Bieger und ohne finnliche Eine Brude woch nicht benfen gelernt batte. Unite Ue betfeset leben in einem andern, wo die Poefie fast nichts als eine versificirte Profe ift, wo ber Berfand es mir vergiebt, wenn von Beit ju Beit bie Einbildungstraft auf Roften beffelben befchäftigt wird, anftatt haß man bamals ju bem Berftanbe felbst nicht anders als burch bie Einbildungsfraft reben fonnte.

IX. Fragm. Gute Aebersehungen ber alter sten gelechischen Dichter sind also schwer zu hoffen; besto mehr muffen wir ihre schone Prose zu nuhen suchen. Plato, Xenophon, Polybius sind von der Denkungsart unsers Zeitalters, und bem Bente uns 17. Bibl. IV. B. 1. St. D

frer Sprache, nicht fo weit entfernt, bag fie nicht mit meniger Berluft fich follten in beutsche Schrifte. fteller vermandeln laffen. Diefe griechische Profe, ift für unfre Sprache weit angemeffener, als die lateinische. Möchte es boch viel Ueberscher geben; bie ihren Schriftfteller fo gut ftubirt batten , und in das Eigenthumliche feines Benies und feiner Schreibart fo tief eingegangen maren, als Beilmann in bes Thuendides feine, - Gine andre Rufift. bie mir noch jugleich von ihnen lernen fonnen, und Die unter ben Reuern bennahe verloren ju fenn fcheint, ift die Runft ju dialogiren. Dicht folche Dialogen, wo, wie in den horis der Canonicorum nur 2 einander gegen über, jeder feinen Spruch wechfelsweise berfagt, sondern mo zween Beifter einander gleichsam ihre Gebanten abzulocken scheinen, wo man fieht, wie ein Junte ben anbern ente ganbet, und die Ibeen fich nach einander aus bem Grunde ber Seele emporheben. Schaftesbury unter ben Englandern, Diberot unter ben Frangofen, Lefe fing unter uns, icheinen bie Gofratifche Urt zu big. logiren am glucklichsten nachgeabent zu haben.

X. Fragm. Uebersesungen aus dem lateinischen, sind, wegen der Verschiedenheit ihres Perios den und des unsrigen, vielleicht schwerer. Aber man wurde dem unerachtet in Absicht des poetischen und des historischen Stils, unsre Sprache sehr aus ihnen bereichern können. Möchte doch bald Ramster der Nation dus Geschenk eines deutschen Horaz machen, er, der unsre Sprache so gut zu dem Fluge

ben Dor ju erheben gewußt hat, tind ber alle bie geheimen Schäfe kennt, Die fie ihren Bertrauten barbietet.

τοσαῦτ έλεξε, πᾶς δ'έπευξατο τρατός.

Für den hiftorischen Stil murde Lacitus weit mehr zur Nachahmung geschickt fenn, als livius. Brößre Gleichheit seines Zeitalters mit dem unstigen, größre Verwandtschaft seiner nachdrucksvollen Kurze und seiner Resterionen mit dem philosophirenden Geist der Deutschen.

- XI. Uebersehungen aus einigen bewährten Reuen, ist eine andre Berbesserung unsere Sprache. Wie weit ist die deutsche Sprache hinter ihren Zeitverwandten zurück, und was hat sie vor ihnen weraus?
- 1) Die Menge ihrer Mitlauter bie Helle ih.
  ret Vocalen, die größre Anzahl ihrer Diphthongen,
  glebt ihr eine gewisse vorische Hartigkeit und Kulle,
  bie sie für den Monologen des Trauerspiels, für die Obe, vorzüglich aber für das Lehrgedicht geschickt macht.
- Dire Afpirationen, die für ihre Nachbarn bi unaussprechbar sind, die aus der griechischen, wo sie sehr hausig waren, in die römische, wo sie sehlen, aufgenommen wurden, um die Rauhigkeit dersetten zu milbern und die endlich für so wohltlinigend gehalten wurden, daß die Petitemaitres von Romi sie auch am unrechten Ort ansehren, diese geben unster Sprache eine gewisse Delicatesse und Liebelichtet, die noch wenig ist bemerkt worden.

3) Sie

Digitized by Google .

3) Sie ift mehrerer Juverstonen, nuhrerer Peranderungen, in der Construction fähig, ale die frangosische.

X. Fr. Wie entstanden die Inversionen, und wie wurden bieselben in einer Sprache nach und nach geandert und eingeschränkt?

Wenn zween Beifter fich mit einander unterres beten, fo wurden beständig die Worte so aufeinan? ber folgen, wie bie Ibeen eine aus ber andern in bem Berftande entfteht. Da diefe Ordnung in bent Befchen ber Beifterlehre gegrundet ift; fo murbe auch diese Ordnung unwandelbar und ftets einerlen fenn. Eine philosophische Sprache, bie fich biefet. Beifterfprache nabert, wird alfo bie Inverfion groffe tentheils aufheben. — 'Go bald aber finnliche Geschöpfe einander ihre Gebanken mittheilen balb wird die Ordnung ber Worte nach bem Gefichtspunfte, aus welchem fie ben Gegenftand feben, aus der leidenschaft, die fie auf einen gemiffen Theili beffelben vorzüglich aufmerkfam macht, aus bente Interesse, welches sie nehmen, bas Bild bes einen querft in ber Geele bes anbern gu erwecken, geftel let merben. Co lange alfo bie Begierben fart und heftig find, je finnlicher einer Rotion, bas ift. je ungebildeter fie ift, befto mehr Beranberung in ber Bufammenfegung ihrer Worte, bie burch feine grammatifalifche Regeln gebunden wird. Bilbe wir allemal bas querft ausrufen , meldes bie am meiften ihn bewegenbe Stoee anzeigt, Rindheit ber Sprache ift alfo aller möglichen InGen, wenn die Geberbenfprache aufhöret, wenn man anfängt zu schweiben, so wird eine gewisse Ordnung ber Worte eingefähret, die ben Verstand er-leichtert. Die Folgen in der Erzeugung der Ideen, die Folgen in der Erzeugung der Ideen, die Folgen in den Empfindungen ben sinnlichen Geogenständen, endlich die Harmonie und der Wohltang wurden die Vestimmung dieser Ordnung. Und hieraus entstand der oratorische Periode.

XIII. Rr. Eine Sprache alfo, bie fur finnliche Ge-Schöpfe gemacht ift, tann ber metaphyfifchen Ordnung nie völlig treu bleiben. Und biefes thut auch felbft Die fo fehr geruhmte Ordnung ber französischen. 3f es alfo nicht ein Borgug auf ber anbern Seite, wenn fie biefe Abweichung von ben ftrengften Regeln ber Bernunft zum Bortheile ber Einbildungsfraft unb bes Ohrs anzuwenden, im Stande ift? Gine Sprade, bie jur Inversion fabig ift, macht bie harmonie leicht, und fest ben Dichter in Stand, Die Rolge ber Ibeen, nach ber Orbnung ber Ginbilbungsfraft ober ber Empfindung zu ftellen. Die beute fche Sprache ift nicht an Inversion reich genug, alle Ruancen beren bie Wendung eines Gebantens fähig ift auszubrucken, aber fie bat boch berfelben weit mehrere als die franzosische; die franzosische Richtigfeit ift fur ben reinen Berftand vielleicht nicht genung, für ben Poeten bodift nachtheilig. Die Beebeit unferer Sprache ift fur ben Dicheer vielleicht noch zu eingeschränft, aber ber Philosophie "Bestimmt und reich genug besto angemessenen. D 3 37MM

num die Gedanken des Mesenhipfikers in ihrer nachnten Schänheit vorzutragen, nachdericklich und zibildreich, um die abgezogensten lehren durch den ziSchmuck der Dichtkunft zu beleden.

XIV. XV. Fragm. Bonbem beutschen Gol benmaaße. 3ft ber Berameter unfrer Sprache na. turlich? Aus ber Ratur unfrer Sprache wissen wir, baß fie in ihren Sugen fehr einformig ift; in ihrer Declamation ohne die Bobe und Liefe, um die langen und furgen Solben zu unterftugen, bie in ber Declamation ber Griechen war, und die guin Berameter unentbehrlich ift; endlich bag fie in bee Blerion ihrer Borte zu viel Hutfswörter braucht, Die größerntheils einspibig find und die Rede fleif und profaifch machen; Bermoge ber Betfuche wife fen wir, daß, wenn wir bem naturlichen Buge unfie Bebanfen folgen, wir in bem, mas wir fagen, febr wenig verschiedne Suffe, und febr einformige Cabencen finben, Jamben und Erochaen bie Menge, weniger reine Spondeen, noch meniger Dactpfen; Die flopstockische Wersart obne bestimmtes Solben. maaß, bestätigt biefe Verfuche. Man founte viels leicht biefes für die erste und ursprüngliche Wecsars balten, fo wie fie mit bem, mas wir vom bebraifthen Splbenmaafe miffen am genauesten übereine Bielleicht murbe biefes ungefeffelte Gple benwaaß für die Bachische Wuth eines zufünftigen Dithyrambiften, für ben hohen: Fing ber Obe, füt bie Recitativen in ber Music synd fier ben Dialogen.

bes Drama, weit schicklicher fenn, als ein festige. feites Metrum; befonders murde es vielleicht auf unfrer Bubne die kurzen Doppelgespräche wieders berftellen, bie auf ben griechischen so gewöhnlich maren.

XVI Fragm. Weber Inversionen noch Sple beumags konnen wir von ber franzosischen Sprache lernen. Bas alfo bann? Die Deutlichkeit und Munterfeit ihrer Profe, und ihre fritischen Bemertungen über bie Sprache. Richt Diejenige Deutlichs feit, die aus bem Leeren und Rraftlofen entsteht, und bie fo febr in unfern Wochenblattern berricht, fonbern bie, welche von ber Rlarheit und ber volligen Aushilbung ber Ibeen, von bem Umgange mit ber Belt und bem Renntniffe bes guten Bortrages, und endlich von ber Freymuthigkeit, Babrbeiten unverbeckt zu fagen, berrührt.

XVII. Fragm. Bon ben Englanbern, beren Charafter und Denfungsart mit ber unfrigen genquer übereinstimmt, tonnen wir bie Starte und Rulle ber Gebanken, und ben Reichthum ber Bil-Mur muffen wir uns buten, bag nicht der lernen. biefer Ueberfluß in Unordnung, und unfre Profe ju bem ichwerfälligen berametrifchen Bange ausartet, bie bennab, burch einige Ueberfegungen aus bem Englischen, Mobe geworden mare.

Dier endigen fich die philosophischen Betrachtungen über bie Sprache. Unfer Autor verläßt nunpunmöse feinen Arte von welchem er als Insthamm die alpunissen Kömpse der Genies aussch, geste selbst in die Schronken und bewillkanner die, melche als Sieger mit der Palme in der hand zurück kommen,

Wenn es uns erlaubt mare, diese Allegorie sortzusegen, so würden wir sagen, daß unser Werkschafter nicht also die Unpartheplichkelt beweist, welche die Gesese einem Hellanoditen auferlegten? Ihre Verwandten und ihre Freunde hatten keinen Boking vor den übrigen Griechen. Sollte aber niche in der That unser Autor seine Lieblinge, deren Art zu denken mit der seinigen verwandt ist, zu sehr hervorgezogen, und die übrigen mit zu wenig Gereche tigkeit ausgeschlossen haben? Er beschließt endlich diese erste Sammlung mit Anmerkungen über das Ideal der Sprache, so wie dasselbe von den Bridsen der R. Lit. bestimmt wird.

1) In Ansehung ber Bezeichnung einzelner unzusammenhängender Begriffe, hat jedes Zeitalter der Sprache seine ihm eigne Bollsommenheit die zugleich mit demselben verschwindet. Zuerst Armuth und Starke, so lange sie Sprache der Nothe wendigkeit ist; dann Reichthum an Bildem und eine hocheinende Harmonie, wenn sie Sprache der Obe wird; dann Reichthum an Jusdrücken des gesieteten Umgangs, wenn sie Sprache der Gesellschaft wird; Reichthum an allgemeinen Ideen, und Urzmuth an Bildern, wenn sie Sprache der Bekerntich vollkommne und stavische Genausseit

undgfrit ber Bebeutungen, Mangel an Synonye men, und eine vollige Aufhebung aller Bilber, wenn fie die philosophische Sprache wirb.

2) In Unfebung ber Werbindung mehrerer Begriffe, giebt es eine boppelte Bolltommenheit. einmal daß ber Zusammenhang ber Ibeen allemal aus ber Stellung ber Borte flar genug mird, gum anbern, bag man biefe Stellung hinlanglich abjuanbern im Stanbe ift, um alle bie verschiebenen Schattirungen in ber Verbindung ber Begriffe aus brucken zu fonnen.

Wir wollen nur blos noch zwener Unmerfungen bes Berfaffers gebenken; bie vielleicht noch

einer Bestätigung beburften.

1) Die feinen Partitel, beren Bestimmung fo fchmer, und beren Bentrag ju bem volligen Berftande ber Rebe fo wichtig ift, - finb folche Partie tel ber griechischen Sprache haufiger in ihren altefen ober in ihren jungern Schriftstellern? Unfer Berfaffer behauptet bas lette und führet ben Plutarch jum Benfpiel an. Aber in ber That, wenn wir unfrer eignen beständigen Bemerkung trauen burfen, fo finden wir die Angahl biefer Partifel, und die Feinheit ihrer Bebeutung, bie bie Sprachlebr rer fo leicht verführt, sie für ausfüllende (expletiuas) ju halten, weit großer in ihren erften flaßischen Schriftftellern. Plate ift felbft unter ben griechie fchen Grammatifern bafür bekannt, bag er bie meis ften bat. Und biefes ift ouch eine Folge bes Diglogen ber in allen Sprachen mehr Partifel, afe alle übrige Schreib= ٠. ...

Schreibarten erfordett, Berobet bingegen mußte ben einer fimplen Erzählung , bie mit febr wenig Reflerionen untermische ist; und bie alfo febr einflemige Berbindungen ber Perioden braucht, nothmenbig weniger haben. Benn man ben Plutard alfo mit ihm vergleichen will, fo muß man ihn nur in feinen lebensbeschreibungen, und zwar auch nur an ben Orten, wo er nicht ben Philosophen, sonbern blos ben Geschichtschreiber vorstellt, vergleichen, und man mirb alsbann benbe glemlich gleich in ber 216-Nun vergleiche man aber ben Pluficht finden. farch in feinen philosophischen Werken mit bem Plas to in feinen Dialogen, und man wird finden, das ber erfte nur bie nothwendigen Ausfüllungsworter braucht, die bie fichtbaren augenscheinlichen Werbinbungen ausbrucken, fury bie in jeber anbern Sprache burch abnliche Partifel ausgebruckt merben fonnen; ber andere hingegen noch eine Menge anbrer hingufest, bie bie feinften Schattirungen ausbruden, und beren Bebeutung mehr empfunben als erklätt werden fann.

2) Ist für den Philosophen eine ausgestordene Sprache die bequemste, und ist unter den jest tode ten Sprachen die lateinische diejenige, die sich am ersten der Denkungsart und den Ideen eines philosophischen Geistes anschmiegt? Unser Autor behäuptet bendes: Wir wollen ihm aber nur diese einzige Betrachtung vorlegen. Der Philosoph, der in einer todten Sprache schreiben will, sucht entweder die Begriffe, die er mit den Worten; und die Wers

Berbindungen ber Begriffe, bie er mit ben Stellungen biefer Borte, verfnupfen will, in bem Sprachgebrauche besjenigen Zeitalters auf, ba fie noch lebte; ober er nimmt nur biefe Borte, und verbindet damit gang neue willführliche Bebeutungen. In bem erften Falle ift er vielleicht allen ben Unbequemlichteiten ausgeset, die ihm bas Unbestimmte und Beranderliche in bem Sprachgebrauch einer noch lebenben Sprache verurfacht, ohne biefelbe leith. tigfelt zu haben, biefen Sprachgebrauch richtig und gewiß genung ausfündig zu machen. In Diefem Balle find alle biejenigen Philosophen, die wirkich altlateinisch fchreiben wollen. Sie werden faft immer an Genauigfeit und Richtigfeit unter benjenigen fepn, die in ihrer Mutterfprache ober in einem verborbenen katein schreiben. Unfer Autor scheint auch von biefen nicht zu reben. Es bleiben alfo nur blejenigen übrig, bie ben Worten einer aften Sprache Begriffe, Die fie fich felbft gemacht haben, unterschieben, und so zu sagen bie alte Sprache nur als eine Sammlung von Materialien behandeln. aus welchen fie eine neue Sprache fchaffen. ber That ist in dieser Bildung niemand glucklicher als Baumgarten gewefen. Collte er aber wirtid feine Philosophie in biefer Sprache, fo ju fagen, erfunden haben, ober follte er nicht, wie mehrere, feine Begriffe erft in feiner Mutterfprache gebacht, und bann erft in bie frembe übergetragen haben? beucht, daß biefes fogar nothwendig ift, wenn man in einer tobten Sprache ihre Worfe und Ausbrücke nicht in ihrem alten Sprachgebrauche auffuchen will. Wenn

Menn ber Philosoph biefen Leitfaben nicht mehr but, moburthaer auf mirtlich richtige und brauchbare Unterfchiche ber Begriffe geführt mirb, fange fälle er gemeiniglich auf leere und nichtsbedeutenbe. Man kann bennah ficher annrhmen, baf feine fcho. laflische Philosophie existiret hatte, menn bamals Die neuern Sprachen schon brauchbar ober bochge fchaft genug gewesen maren, um darinnen gu schrei-Aber wenn es, ja eine ausgestorbene Sprache fenn mußte, fo mare die Griechische, bunte ung, die vorzäglichste unter allen. Reickthum und Mannichfaltigfeit in ben Abanberungen ibrer Begriffe, Richtigkeit und Genauigkeit in ihnen Bestimmungen, eine gewisse Feinheit und Subtilie tot in ihren Verbindungen, endlich eine weit größte Arzehl von Philosophen, die wir in Diefer Sprache befigen, und die baran gearbeitet haben, berfelben Die gehörige Bilbung zu geben, alles biefes machet fie meit brauchbarer fur ben Weltweisen, ale bie la feinifche, Die felbft in ihrem beften Beitalter niemals fostematische Philosoppen gehabt bat, Die sich bene felben bebient hatten - Bir find in diefem Musguge aus ber erften Sammlung weitlauftiger geme fen, weil er eine Art von Spftem enthalt; welches im Bufammenbange vorgeftellt merben mußte. groepte Sammlung enthalt mehr einzelne Bemerfungen und wir werben baber fürger mit benfelben verfahren.

Der Runftrichter, ift eigentlich nichts anders als ein Mann von Geschmack, der den Eindruck, ben

ein Werf ber Genies auf einen richtig empfinden. ben Beift machen muß, anzeigt, ihn auslege, und feine Urfachen in ber Beichaffenheit biefes Bertes auffucht. Der Runfirkhter fteht in einem brepfas then Berhaltniffe, Deffen Pflichten er an erfullen verbunden ift, gegen ben lefer, beffen Babl er letten, beffen Urtheil er berichtigen, und beffen Be-Ahmad er bifben foll; gegen ben Autor, in beffen Denkungsart er fich verfegen, und bem er als ein Rreund und Rathgeber gur Geite geben foll; end fich gegen bas Publifum , bem er Unterhaltung; Bereitherung feiner Renntniffe, Ausbreitung feiner Ibeen, fury so viel schuldig ift, als ber Antoe Unfer Berf, beurtheilt die Briefe ber litteratur nach biefen Gefichtspunkten. Bir iber gehen biefes um ihm in einer andern Unterfuchung Bu folgen, Die von größerm Umfange ift, ob bie Nachahmung ber orientalifchen Poefie ben uns Deup fchen möglich fen ? i) Die Ratur ber Morgenlan ber , g. E. ber Debraer, aus welcher fie bie meiften ihter tharafterifirenden Bemalbe bernahmen , if nicht bie unfrige. Occidentalifthe Gegenftanbe aber mit orientalifthen Farben zu mahlen, wirk abentheuerlich und abgeschmackt. 2) Ihr Ra tionalgeschichte ift uns zu unbekannt, sie geht nicht bis zu berjenigen Umstanblichfeit, bie allein ben Dichter in ben Stand fest feine 3been baraus gu fchopfen; ihr Nationalgeift ift nicht mehr ber unfrige, und Begebenheiten, Die fie mit bem größten Enthufiafmus erfüllten, find fue uns falt und gleich guleig. 3) Wir haben nicht mehr ihre Mationals vorurtbeile.

vormeffelle. Ihre Bilber bie fie gu bem Ausbrud gemiffer Joeen bestimmten, Die jum Theil aus beit Unwichtigkeit Dieser Begriffe einftanben, und bie gefammengenommen eine Urt von morgenlandifchen Minthologie ausmachten, find fur uns unbrauchbar. 4) Der Beift ihrer Refigim ift von bem Beifie ber unfrigen febr unterfchieben. Jene mar finnlich und erhibte die Einbildungsfruft, biefe ift gang morafifth und belehrt blos den Berffand, um ben Willen dadurch zu bewegen. 5) Endlich die Ratur ibeer Sprache ift von ber unfrigen unterfcbie Die ihrige, noch in ihrer erften Ginfalt, gern fluckt und unperlodifch, zeigt nur blos bas Bild an obne es auszumablen, und gehr unmittelbar gu einen neuen über; die unfrige verlangt eine gemiffe Ausbildung, eine Ordnung und einen Zufammenbang unter ben Bilbern - Rlopftod ift ber eine sine, ber uns ein wirkliches Originahverk in orientalischem Geschmade geliefert bat. Der Verfaffee befibließt biefe Abhandlung über bie orienfalifice Dichtfunft, mit einer Unterrebung gwifchen einem Rabbi und einem Christen worinn Diefes große Berf benetheilt wird. - Er geht nunmehr gu bet quiechischen Litteratur fort, und nach einer allgemeinen Beurtheilung bes Grabes, zu melchem wie Beurichen in ber Renntnig beffelben gekommen find, fangt er an unfre Originalwerte mie ben grite chifchen gu vergleichen. Dine biefe Bergleichum gen, Die bennahr feinen Auszug leiben; Die im Banam gelefen, erwogen und gepruft werben muffen, molten

mollen wir vielmehr einige Betrachtungen zu bes Berfaffers feinen hinzusehen.

1) Das Wort nados nayados nimmt ofne Zweifel in den verichiednen Schriftstellern, und in den verschiednen Verbindungen, ganz verschiedne Granzen feiner Bebeutung an. Wir ftimmen barinn mit bem Berfaffer überein, daß man diefes Wort eben fo wenig, als ben Begriff, in ben altesten griechischen Schriftstellern findet. Aber diefes konnen mir ihm nicht zugeben, baß bas Wort agern nichts wie Lapferkeit, und ayados und nados nichts wie tapfer bedeutet batte, agern beißt, in ben alteften Dichtern, fo viel wie ein jebet Borgug, es mag nun berfelbe von einer vorzüglichen Starte bes Rorpers, von tapfern Thaten, ober von großen Reichthumern Man finbet im Pinbar eine Menge Berfommen. Stellen, mo agern nichts als der Ruhm, bie Erhabenheit über andre anzeigt. Die Bebeutung von ayados und kados find in jedem Zeitalter von eine ander abgefondert gewesen, ob fie gleich in gewiffen Abfichten gufammenlaufen mußten, ayabos beiße ursprünglich so viel als nüglich, und mados so viel als schon: Benes wird für alle gute Eigenschaften gebraucht, in fo fern fie einen Einfluß auf anbre haben; biefes, in fo fern fie fur bie Perfon felbit schicklich, anstandig und rühmlich sind. Man kann febr leicht feben, wie baraus ber Begriff ber Tapfers feit entstehen fonnte. Go lange als man feine andre, oder wenigstens teine größre Mußbarfeit eines Menschon famte, als Diejenige, Die Darimen besteht,

beftebe, uns gegen ble Angriffe anbrer in Suberfiet ju ftellen, fo lange als man von feiner größern Burbe wußte, als die in der Angahl ber erfchlagnen Frinde besteht, fo lange mußten nothwendig ber tapfers Solbat in einem vorzüglichen Verftande biefe benbeit Mamen befommen. Als fich aber ber Umfang beffen. was man fur nuglich und fur fcon hielt, erweiterte. so bekam auch die Bedeutung dieser Worte eine größre Ausbehnung. Ginen Menichen, ber burch feine Geburt, burch feine Ergiehung, burch feine Talente in ben Crand gefest wurde, fich alle bie Eigenschaften zu geben, Die bem Menschen eine aes miffe Burbe ertheilen, und ihn zugleich zum Dienff, feiner Mitburger ausruften, einen folden Menfchen bieß man xador xayador, wenn er auch noch feine große Thaten ausgeführt hatte. Da nun aber que einer educatione liberali auch bie Renntnif Der Wiffenschaften, ber Gefchmack in ben Betten Der Runft, und bie Befchicklichkeit in ben leibesübungen gehörte, fo, waren auch alles biefes Eigenschaften bes καλέ κάγαθέ. Dit aber nahm man auch bie Wirfung fur bie Urfache, und nannte ben, bee wirklich fich burch feine Lugenben ober burch feine Berbienfte ums Baterland bervorgethan hatte, mit Diefem Ramen. Man gieng noch welter, und machte benfelben blos ju einer Begeichnung bes Standes. Die boni viri des Cicero fommen vollkommen mit biefen nadois naya Jois überein. Es waren Diefes nicht blos rechtschaffne leute, wie man es oft febr falfc uberfest, fonbern augleich Leute

Leute von Stande, von Mermagen, von Anfeben in ber Republik. In ber erften biefer Bebeutungen finden wir dieses Wort in dem Occonomico des, Tenophon, mo Gofrates ben Jicompous fragt, mas es benn mare, wodurch er fich ben Namen & n ben man ihm allenthalben benlegte, jugezogen batte, --ensi fest er hinzu su sudov diareilag, sos roidury γε ή έξις τε σώματος καταθαίνεται. also bieraus, baf man in biefen Begriff fo gar bie Befchaffenheit des Rorpers, und ben Anstand in ben Bewegungen, mit bineinbrachte. In bem 2ben Berftande nennt Isocrates in feinem Epagoras ben Conon und einige andre Benergle ber Atheniene fer x. x. Und in bem gten endlich, fagt Zenophon van den Derfern, baß ihre nadoi nayadoi nach bes Enrus Zeiten fich nie anders als zu Pferbe batten öffentlich feben laffen. Man fieht alfo sowohl ben weiten Umfang, als bas Unbestimmte Diefes Worte, und in wiefern ber Recenfent in ben 1. 23. Riecht bae ben fann, wenn er es burch einen bubichen guten Mann überfest, mofern biefes ber richtige Ausbrud für ber Englander ihr fine Gentleman ift.

2) Die Abhanblung des Verfassers von der Encflehung und der Natur der Dichpramben, ist sehr gründlich, voller richtiger Vemerkungen über den Unterschied des ersten griechischen Zeitalters und des unfrigen. Die Beurtheilung unsers deutschen Dichprambisten scheint sehr unparthenisch. In der That aber dürsen wir es wohl so sehr bedauren, daß wir zu nüchtern und zu weise sind, um mit den Matr. Bibl. IV. B. 1 St.

### 66 Heber bie neue beutsche Litteratur.

naben ber Griedfen, um ben Bagen ihres Konigs Endus rafen ju tonnen ? Die Bergleichung ber Bleimfthen Grenadierslieder mit bem Eprtaus, und Der. Berftenbergifchen Tanbelepen mit bem Alciphron ift unfrer Empfindung vollkommen gemäß. - Aber Befiner, biefer allen unfern Nachbarn unnachahmliche Dichter, follten wir ihn wirklich fo tief unter ben Theofrit berab fegen laffen? Theofrit fopirte bie Schas fer feiner Zeit, feine Joullen find wirkliche Biloniffe, man fagt fo gar, bag man noch in ben heutigen Sirten jener Wegenben bie Aehnlichkeit berfelbigen ertennen tonne. Befiner ichafft feine Schafer, er giebt tonen außer ben leibenschaften und ber Maivitat, Die fie wirklich befigen, auch noch Unfchuld und Glud. feligfeit, bie vielleicht nirgends anzutreffen ift. Sollten aber baburch bie Charaftere feiner Schafer einformiger und unbestimmter geworben fenn, ober follte die Unannehmlichkeit ber Armuth, bas Rie brige ber Cflaveren, und bas Schanbliche verfebrter und lafterhafter Reigungen nothwendig fenn, um bas Gemalbe landlicher Beschäfftigungen und Empfindungen zu beleben? Bir tieben ben Theofrit; aber wir verehren den Befiner.

Wir durfen biefen langen Auszug, aus einem Buche, welches wirklich für unfre litteratur noch wichtig werden kann, nicht beschlussen, ohne noch einige Gedanken über die Sprachen hinzuzufügen, die bie seinigen in uns hervorgebracht haben.

Bolgende Fragen sollen uns ben leitfaben geben, an welchen sich dieselben halten sollen. 3) Ift die Wen dem Verfasser uns vorgelegte Geschichte von den Revolutionen der Sprache allgemein? 2) Sind Insversionen und Idiotismen allemal um so viel mehr in einer Sprache, je älter und ihrem Ursprunge nas her sie ist? 3) Wie weit kann die Aushebung und Bestimmung der Spnonymen den poetischen Reichsthum verkleinern?

1) Alle Sprachen find entweber urfprunglich, bie jugleich mit ber Entstehung ber Nation von ber fie geredet wurden, entstanden, und alfo burch alle Renben ber Veranderungen, Die Die Mation felbft erfuhr, hindurchgiengen und daran Antheil nahmen; aber es find abgeleitete, die fcon vollig gebilbet, eis ner ebenfalls ichon formirten Dation übergeben wurd Den, ihre alte Sprache verbrangten, ober fich bergeftalt mit berfelben vermischten, daß die neue weber bas Genie ber einen noch ber andern mehr benbebielt. Es ift offenbar, daß die Abwechfelungen els ner Sprache, die mit der ersten Wildheit abgebroch. ner Tone und einzelner Schrepe anfängt, wenn es anbers bergleichen gegeben, und bis ju ber volligen, Politeffe eines Redners herabsteigt, nur auf die erfte Art ber Sprachen angewandt werden konne. Wenn wir biefe Theorie mit ben wirklichen Spraden vergleichen, fo finden wir bie einzige Griechifche, bie fich nach berfelben bequemt. Die machtigen und hohen Tone der Pinbarifchen Dbe, der fanfte und Attle Fluß des Tenophonteifthen Dialogs, die gefetetere Schönheit des Isokratischen Perioden, endlich He Subtilitat bes Aristoteles und ber Stoiler fol-

nop

gen bier in einer gewiffen Orbnung auf einanber. Und bod, wer foffte nicht, wenn er ohne Rucfficht auf die Rachrichten ber Gefchichte, fich biefelbe blos nus den Grundfüßen unfers Berfaffers bilben wollte, wet follte nicht glauben, daß fich ber wilbe und feis rige Beift ber Dbe weit zeitiger, als ber hervifthe gefeste und fich immer gleiche Bang ber epifchen Er gablung aus ber Sprache murbe entwickelt haben? Ber murbe nicht bem Pinbar weit vor bem Somer feinen Plat anweifen? Er hat alle Rennzeichen el hes altern Dichters und einer noch weniger gebilbeten Sprache, eine weit große Regellofigfeit bet Berbindung, weit mehr Frenheit in ber Berfertigung neuer Synonymen, beren Bebeutung nichts Beniger als bestimmt ift, weit mehr Aehnlichkeit mit ber allererften Sprache ber Empfindung. Boch gieng Pinbar febr turze Beit vor ber philosophifthen Epole ber. Ja, nachbem ber gange Rreislauf ber Perioden ber Sprache ichon icheint geendigt ju fenn, als nicht nur Befchichtschreiber, Philosophen, Rebner, fonbern auch Runftrichter und Grammatis fer ba find, ba man fcon bie Borte befinfret, und Die Sprache bennahe alle ihte Seffeln tragt, febn wir an bem Bofe eines Roniges, an welchem man biefe Arbeiten ber Philosophen febr mohl fannte, ameen Dichter aufstehn, die bas Geprage bes Alterthums, und nicht nur bie Simplicitat und die Frenheit, fonbern auch eine gewiffe Rauhigfeit bes erften Zeitalters mieber erneuren. Wenn wir auch ben Apollos nius von Rhobus wegen bes Zwanges und ber Runff, bie feine Schreibart bem lefter oft fo' fchiver' macht, aus

aus biefer Augahl ausstreichen wollen, so find boch Callimachus und Theofrit mabre Untiquen. -Man wurde dieses Phanomen vielleicht in teiner qua bern als in ber griechischen Sprache erklaren konnen. Diefes wird uns jugleich zeigen, ob es nicht noch eine größre Bollfommenheit einer Sprache, als bien jenige Behaglichfeit giebt, in welcher fie zu benden. Seiten ber poetischen und ber philosophischen Sprache ausweichen fann. - Benn ein Bolf zu ber Beit, als fich thre Profe von der Poefie trennt, bas Undenfen bes alten Zustandes und Charafters ber Nation, zugleich mit ben Borten und Ausbrucken, in welden berfelbe gleichsam eingebruckt mar, erhalt unb fortpflangt; wenn ben bem beständigen Fortgange und ber Veränderung ber Sprache, bennoch die alte, und urfprüngliche, die in ben erften Originalwerten, befindlich ift, jugleich mit benbehalten und gelernt wird; wenn endlich eine Sprache fo ju fagen, zwo. in fich vereinigt, die eine, die burch ben Buftand, bas, Clima, die Berfaffung, die Denkungsart des gegenmartigen Zeitalters ber Nation bestimmt wirb, bie ondre, die fich auf ihren alten und urfprunglichen Buftand bezog; wenn sich auf Diese Urt Die poetische Sprache durch alle Zeitalter hindurch von ber Profe unterscheidet, und neben berfelben forthauret, fo, beucht uns, ift dieses die größte Vollkommenheit, beren eine Sprache fabig ift, bie ihr aber, wenn fie ihr ber Zufall verfagt hat, burch Runft nicht waeben werben fann. Diefe Bolltommenheit icheine uns die Griechische zu besiten. Bon ben Zeiten bes homers an mochte bie Sprache einen Bang nehmen, mel

### 70 Meber bie neue veutsche Litteratür.

welchen fie wollte, Die Sprache Des homiers tonnte niemals vergeffen werben. Die Rhapfobiften erft lich, bie, von eben ber Diufe, wie ber Dichter, begeis fert, feine Berte in einem gleichen Enthuftafmus abfangen, bann bie Sophiften und bie Weltweifen, Die, wie Protagoras benm Plato fagt, bas Verfteben und Erffaren ber alten Dichter fur ben groffren Theil ihrer Beisheit und bes Unterrichts bielten, ben fie ju geben fich anheifthig machten, enblich bie Brammatifer, bie baraus eine eigne Runft machten, erhielten bie poetische alte Sprache, mitten unter ben Revolutionen ber neuen. Wir finben baber bie Dichter ber Griechen in ben neuern Zeiten, in Minfe. bung ber Sprache, ben alten weit abnlicher, als ibre neue Profaiften ben alten. Die Dichtfunft batte ben ben Briechen ihre eigne Borte, ihre eigne Rebensarten, ihre eigne Inversionen. Man barf es versuchen und einen jungen Menfchen mit ben gries difchen Dichtern allein befannt machen; er wirb nicht im Stande fenn ben leichteften profaifchen Schriftsteller zu verstehen. Wenn also eine Ration in ihrem poetischen Zeitalter, wirklich außerordent. fiche Genies bat, menn fie fo glucklich ift biefelben au erhalten, wenn fie enblich bie geborige Sochachtung für fie immer unterhalt, fo wird in benfelben ble Grunblage zu ber bichterischen Sprache aller folgens Den Zeitalter liegen; bie alsbann, wenn bie Sprache burch bie gewöhnlichen Beranberungen fortfchreitet. fich von berfelben absondert, und eine eigne bichte. rifthe Sprache bilben wird.

zed by Google

Benn wir aber bie lateinische ansehen, bie fo, wie Die Romer felbst, von ben Briechen abstammte, und, wie Diennfius von Salifarnas fest, weber gang griechifch noch gang barbarifch mar, fonbern bas Mittel zwischen benden bielt, und bem dolischen Dialeft am nachsten tam; fo fallt bier bas poetifche Zeitalter vollig meg. Die lateiner tann: ten ju bes Cicero Zeiten feine altern Webichte, als bes Livius, Pacuvius, Naevius und Ennius feine. Alles was borbergegangen, mar entweder ju wenig geschäßt, ober ber Sprache wegen unbefannt worben. Cicero ergablt in feinem Brutus ober in ben Diglogen von ben berühmten Rednern, bag Cato in feinen Originibus alter Befange gebente, Die schon viele Jahrhunderte vor ihm ben ben Gaftmählern maren gefungen worben; und Ennius ermabnet alter Bedichte, Die er aber nicht febr vortheilhaft charafterifirt :

quos olim Fauni vatesque canebant,

Cum neque Musarum scopulos quisquam superarat.

nec dicti studiosus erat.

Uns beucht, daß wenn eine schon etwas gebildete Sprache unter eine noch rohe Nation kommt, eben diese Mishelligkeit der Denkungsart und ber Sprache die Hervorbringung großer und bleibender Werke verhindere, bis endlich nach einer langen Zeit die fremde aufgenommene Sprache das Burgerrecht erbält, und den Charakter, die Denkungsart der Nation annimmt. Aber ehe diese Spoke erscheint, ist

### 72 Meber Die neut beuffche Litterafüt.

bie Nation felbit vorgerückt, und ihrer volligen Ausbildung naber gefommen. Daber entfleben get meiniglich, unter einem folden Bolte, die Diete ter nicht eber, als die Redner oder die Philosoe Unter ben Romern mar M. Cornelius Cethegus ber erfte ihrer Rebner, ju ebeniber Beit, als Ennius der erfte ihrer Dichter mar, mit ihm zugleich war Cato Cenfor ihr Litterator, lalius ihr Philos Die neuern Sprachen, welche Abfommlinge ber romifchen find, fcheinen biefe Unmerfung gu be-Unter ben rauben und barbarifden Bob tern, benen bie Sprache ber Romer, fo wie ifr Reich und ihre Schage, jur Bermuftung überlaffen murben, batte bie Sprache nur ju arbeiten, fich an bie Sitten und die Ibeen fo wenig gefitteter Rationen anzuschmiegen. Che benbe mit einander in bas geborige Berhaltnif famen, ehe fich bie romifche Sprache in die verschiednen, die fie bervorbrachte, ausbildete, bis babin mar bie Mation felbft fchan pon der Stufe der wilden Simplicität berunter, und wir finden also ihre Dichter, ihre Gelehrten und ihre Beisen auf einmal entstehn. Die beutsche Sprache, unerachtet fie feine biefer gewaltigen Revolutionen erfahren bat, ift bemunerachtet fo febr von ihrer alten und urfprunglichen unterfchieben, baß fie eine völlig neue Sprache fcheint. Niemals mar bas fpatefte Griechisch eines Plutarche ober lucians von bem Griechischen bes homer fo gewaltig entfernt. Bas für ein angenehmes Gefchent murbe uns ber Berfaffer machen, wenn er feine Wefchichte ber Gpra. chen, die ifo auf feine unfrer neuen anzumenben ift, mit mit einem Bufate bereitherte, ju welchem ihn feine Belehrfamtete und fein Observationsgeift fo febr in ben Stand fer. Beiches find bie Abwechselungen einer abgeleiteren Sprache, und wie weit fann biefetbe einer utsprungliden gleich gemacht werben? Da viefe erfte Mitterie ficon etwas zu fruchtbar sewesen this fo wollen wir une in Unsehung ber übri-2) Sind Miorifmen und Inverwen einfebronfen. fonen um fo viel baufiger, je alter ble Sprache ift ? Wenn wir Die Etfahrung zu Rathe zieffen, Die ber gefehibinbfte und leichtefte Beg ber Emfcheibung ift, fo finden wir, unferm Bebunfen nach, in ben alteften gelechifden Dichtern bie allerwenigften. Ihre Confructionen find fo naturlich und fo leicht, baß man We mahre Bebeutung jebes Borts nur gu miffen braucht, um bie gange Rebe ju verfteben. wir ibn mit einem weit fratern Dichter in berfelben Garrung ber Dichefunft, bem Apollonius von Rhobus, vergleichen, fo finden wir in biefem bie Ordnung ber Borte weit feltsamer, weit veranberter, Die Conftruction weit willfufrlicher. Bir murben die trugis fcen Dichter angeführt haben, die, in einem ebenfalls weit fatern Beitafter, weit mehr Ibiotifmen und Inversionen haben als homer, wenn nicht bier ble Berichiebenheit ber Gattung ben Schluß baraus weniger bundig machte. Befn wir zu ben Profalften, fo finden wir im Berodot weniger Inversionen als im Prate, im Plato und Tenophon weniger als im Demofibenes. Done bie Reflection Des Berfaffers wurden wir affo bie Frage mit Dein beantworten.

Wir

Digitized by Google

### 74. Miber bie neuementiche Litterame.

Sprache, als der Berf. auf der 28 und 29sten Seftyreibt, jemals grifteret habe. Denn, die Wahrsteit geit zu gestehen schwink sie und, eben so wohl als der so genannte Status naturalis, zu den philosophischen Romanen zu gehören: denn, wenn jemals eine Zeit gewesen wäre, da man nicht gesprochen, sondern getonet, so wünde man immersort getonet und niemals gesprochen haben. Gesest aber, es sen also, so wäre die Frage, ob nun nicht unsre Beobachtung aus der Natur der Sache sich auch so erklären könnte.

Die Menfchen in bem Stande, ben Rouffegu fo reizend befibreibt, brudten ihre Empfindungen, wahrscheinlicher Beife, wie die Thiere, burch einzelne Schrepe aus. Diese Empfindungen maren anfangs blos bas Gefühl bes Schmerzens und bes Bergnugens. Rachber maren es alle Eindrucke, bie bie finnlichen Dinge auf ihre Werkzeuge machten. Wenn fie fur biefelben num gewiffe besondre Tone erfunden haben, fo werben fie biefe Tone in ber Orbnung, in welcher bie Theile ber Empfindung auf einander folgen, boren loffen. Diefe Dronung mirb immer biefelbe fenn, meil torperliche Dinge auf bie Sinne größtentheils einen deichen Ginbruft in einer gleichen Debnung machen. Je funlicher also noch eine Mation ift, je simpler wird bie Busammenfegung threr Borte fann, mil biefelbe fich lediglich nach bem Bange ber Empfindung richtet, ber bestanbig einformig ift. Leibenfthaften, Intereffe und Begierbe einen Theil ber Empfindung querft in ber Seele

Seele bes andern ju etwecken, wird funfich machen, bag biefes Wort zwerft ausgesprochen wird. Aba Diefes wird besmegen ber Sprache frine une Cont Reuction geben, als welche von ber gewihnlichen und orbentlichen Art, eine gange Reife feiner 3bem aus aubrucken, herrühret. Diefe gewaltthätige Berans berungen ber Conftruction werben wir noch alle Lage in unfrer fo febr grammatifchen Sprache maden, wenn wir burch eine Leidenschaft getrieben merben. Auf mas Urt scheinen alfo die Inwerfionen in ber Conftruction ber Sprache aufgefommen gu fenn? Uns beucht, baf fie mehr ein Werf ber Runft als ber Datur find, und baß fie um bestomehr überhand nehmen, je weniger man bas bloße Berftanbenfenn, fondern auch bas Befallen, gur Abficht hatte.

3) Synonymen find entweber foldge, bie blos von einerlen Begriffe verfchiebne Zeichen geben, ober folde, die einerlen Sauptbegriff mit verschiednen Abanberungen und Bufagen ber Bebeutung aus-Die erften konnen von bem Dicheer bochbrücken. fens nur gur harmonie gebraucht werben: die aubern aber find eigenelich bie Farben, burch bie er malt, indem fie bas Bild ber Sache mehr individuifiren. und es gefchwinder in ber Geele bes tefere ermetten, als es burch hingugefeste Benworter gefchehen tounte. Diefe Bilber aber entftehen in ber Geele bes lefers nicht ther, als bis er mit ber Synonyme ben Be griff fammt feiner Schattirung richtig verbindet. Der Beltweife, ber Die Gprache burch Enflarungen ju beftimmen fucht, wird alfo Synonymen von bie-

fer Urt nicht aufheben, er wird nun bie Abanberung auffüchen, die bie Baupelbee in ben verfichiebnen; Synonymen bekömmt, und biefe Abanberung, mit wem hauptbegriff zusammen, wird feine Definition ausmachen. Je bekannter und bestimmter nun bie, Rebenbilber find, bie bie verschiebnen Synonymen erregen follen, befta geschwinder werben sie in ber; Seele bes lefere entfteben, beftomehr hat ber Dichter feinen Zweit erneicht. Die Richtigfeit einer Sprache alfo, in fo. fern fie burch vernünfelge Weltweise befimmt wird, tann nur bagu bienen, bas Weitschweis fige und Unbeftimmte bes Bilbes, bas in ber Geete ben einem gewiffen Worte übrig bleibe, aufzuhebeng und ihm ben Besichtspunft anzuweisen, in welchem; ber Dichter ober ber Rebner ihm biefe Gache zeigen Benn bie 300 Borte, bie die Araber fur ben Moen haben, nichts weiter als ben woen überhaupt ausbrudten, fo murben wir bas Bolf für unghadliche haften, das fein Gedachtniß mit 300 Zeichen, eines einzigen Begriffs dufüllen mußte. Aber fie brucken bie verschiednen Zustande bes towens aus, und ber Dithter hat nunmehr ben Bortheil burch ein eingi. ges Bott ben Begriff ju erwaten, ber in einer mite bern Sprache, erft burch bie Bingufegung vieler Benwörter ober Umfchreibungen, und boch vielleiche nur. unrichtig hervorgebracht wirb. Sollte aber ber Philosoph, ber ben Zustand bes towen, ber für jebest biefer 300 Borte gehört, nach ber Raturgefchichte boffimmte, ben Reichthum bes poetofchen Ausbrucks vermindern, und die Bortheile ber Spnommen aufbeben ? Soute es alfo nicht Raffe geben, ma bin philo.

philosophische Genauigkeit fich mie ber bichterifthen Grenheit vertruge, ober follte ein Germalbe erwas von feiner Schönheit verlieren, wenn bie Formen nicht wehr in einander fließen, und bie Umriffe beutlich und genau ins Auge fallen?

Wir muffen nur noch eine fleine Unmerkung über basjenige bingufegen, mas ber Br. Berfaffer auf ber 32ften G. faget: "Be eingezogener und politischer Die Sitten merben, je weniger Die Leiben-Schaften in der Welt mirten, besto mehr verlieret fie an Gegenständen. " Sollte bas lettere wohl mabr fenn? ober wenigstens richtig genug ausgebrudet fenn? Dem Unscheine nach follte man bas Gegentheil glauben. Man vergleiche ein wilbes Wolf, bas fich mit ber Jagb ober ber Fifcheren beschäffel. get, und bie übrige Beit in einem tragen Difffig. gange jubringt, mit einem gefitteten Bolfe, mo bie Berbindungen und Geschäffte fo mannigfaltig, mo ble Bedurfniffe fo zahlreich, mo bie Absichten fo verwichelt und einander oft fo gerade entgegengefest find, mo man Runfte und Wiffenschaften fennet, follten ba ber Begenftande meniger werben, ober bie leibenfchaften nicht unter einem folchen Bolfe, wo nicht beftiger, boch ofterer und auf eine weit weniger einformige Beife wirken? Bir wollen jum Befchluß Die Stelle benfügen, wie fich D. Blair in feiner von uns angezeigten fritischen Abhandlung über ben Offian eben biefe Sache vorgeftellet. In the Progress of society, the genius and Manners of men undergo a change more favorable to accuracy than

### 78 Meber die neue beutische Atteratur. 14.

than to forightlines and labinity, - As the Ward advences, the Understanding gains ground upon the imagination; the Understanding is more exercised: the imagination, less. Fewer objects occur that are new or furprizing. Men apply themfelves to trace the causes of things; they correct and refine one another, they subduce or disguise their passions; they form their exterior manners upon one uniform Standard of politeness and civility. Humane nature is pruned according to method and rule. Language advances from flerility to copiousness, and at the same time from fervour and enthuliasm, to correctness and precifion. Style becomes more chaste, but less ani-The progress of the World in this respect resembles the progress of age in man. The powers of imagination are most vigorous and predominant in youth; those of understanding ripes. more flowly, and often attain not their maturity, till the imagination begin to flag. Hence Poetry. which is the Child of imagination is frequently proft glowing and animated in the first ages of Reciety.

Des Herrn Justigrath Ludwig von Heß satwrische Schriften herausgegeben durch S... Hamburg 1767. 1 Alph. 6 Bogen in 800.

# Unter Diefem Litel find zusammengedruckt:

- 1. Juno abortans, eine Satyre.
- 2. Crater Belena, eine Satyre.
- 3. Freundschaftlicher Rath an eine Braut und einen Brautigam.
- 4. Freundschaftlicher Rath an einen Bater.
- 5. Der Republikaner, und
- 6. Betrachtungen über bas XI. Stud von bes herrn von Justi sogenannten neuen Babrbeiten zum Vortheile der Naturkunde von der neueren Staatsverfassung von Schweden.

Schriften von sehr verschiednem Innhalte und Werthe und die man, wir wissen nicht warum, mit der Benennung von Sathren belegt hat. Rur die benden erstern und schlechtesten Stude haben etwas sathrensähnliches an sich; die übrigen sind durchgehends moralisch und politisch, und bedürfen der Empfehlung eines verführenden falschen Litels, oder auch andrer Empfehlungen nur alsbann, wenn ihnen der Name des herrn von hes, der sie dffentich für seine Arbeit erkannt hat, nicht schon längst eine hinteichende und bessere Empfehlung gewesen wäre. Hat etwan der herausgeber S... an den Verschieften

Dienften bes herrn Juftigraths gezweifelt. und barum jenen Buchhandlerknif fur nothig gefunden? Ober follte er vielleicht gur Die hämische und neidifche Abficht gehabt haben, ben burch verschiedne niederfachfifche Beitungen auf allen Blattern fo mobl be-Ratiaten Rubm bes hochverdienten und Bochberubmten herrn Juftigrathe, burch Undichtung Schlechter und fremder Arbeiten zu verdunkeln? Sesteres kommt uns febr mabricheinlich vor, weil Die goldnen und filbernen Mebaillen, ble verschiebne große herren bem hrn. von heß, laut jener Zeitungen überfandt, und die lobspruche, welche fie ihm in ihren bafelbft eingeruckten Briefen ertheilen, öffentliche Zeugniffe feiner ausnehmenden Werdienfte find, und weil die Juno abortans und ber Crafer Belena, theils fo schlecht, theils so abgefaßt sind, daß man sie unmöglich mit jenen Berdienften reimen und bem Beren von Beg zuschreiben barf. Bir wollen fie, um ibm Gerechtigfeit wieberfahren zu laffen, etwas naber beleuchten.

Nachbem ber Erfinder ber Juno abortans, nach ber ruhmrathigen Weise Eleiner Afademisten weit ausgeholet, und fich über seine angeblich gemachte neue Entheefung, bunch ben Bind Rinder obzutreiben, mifig genug gefreuet, fo tritt er G. 10. mit berfelben naber bervor und fagt:

"Es ift eine burch bie bestandige Erfahrung beaffatigte Bahrheit, bag bie viehifchen Infecten mit bem Offwinde anfommen, und von dem Beftwinde, murucfgerrieben werden. Da nun bie menfchlichen MnL.

Infeeten ober Saamenthierchen, von dem Weft. minde ju uns gebracht werben, fo folgt baraus, "baf ber gegenfeitige Oftwind auch eine gegenfeitige Birtung thun, und fie, biefe Saamenthierchen, abpführen tonne. , Diefes wird fpllogistisch bewies fen ; weil aber G. 22. "bas Frauenzimmer lieber Dem Berufe ber Ginne folgt, als bem Unterrichte "bes Berftandes Bebor giebt ,, - fo entschließt fich der Verfaffer G. 24. neinen Professor ber Erperimentalphyfit abjugeben,, und die abtreibende Rraft des Oftwindes sowohl an einem wirklich gefchmangerten, als an einem burd ben Bestwind befruchteten unverhenratheten Frauengimmer gu pro-Fiunt experimenta in vili corpore. Ein Cammermadchen wird unter andern bagu auserfeben: Die im Bestwinde schwimmenden Saamenthierden werden burch eine colindrisch . catoptrische rotundo-concavo-convexe Maschine (6, 31.) gefangen und herbengeschafft; und alles" übrige geht nach Wunfch. Der Oftwind blaft auf bie Patienten, und bie Jungfernkinder liegen ba. Ein König (S. 39.) fann nicht fo vergnügt fenn, nachbem feine Gemablinn von einem wohlgeftalten Erbpringen, bem die Beisheit ichon aus ben Augen leuchtet, entbunden worden ift, als es der Erfinber mar.

In dem Crater Helena macht sich derselbe dem halfbedursigen Publico weiter bekannt, und damit das Frauenzimmer kein Bedenken tragen möge, sich ihm anzuvertrauen, so beschreibt er sich S. 55. als I. Bibl. IV. B. 1 St. F unge-

ungemein häßlich, und zeigt fich in feiner naturlichen Bloge; woben er jeboch feinen burchbringenben Berftand und G. 57. denjenigen Theil des Rorpers bewinders berausstreichet, mit welchen er benen Jung. fern ju Bulfe tommen foll. Es ift biefes feine Band. Seine auf ber 58 und 59ften G. beschriebne mindige Beburt, wie auch bie G. 61. und 62. angeführten. Abentheuer, bie ihm als einem Knaben begegneten, führt er als beutliche und überzeugenbe Beweise an, baf er mit bem Elemente bes Windes wohl umqua geben, und Bunber bamit ju thun bestimmt fen. Diefes wollen wir, weil ers verlangt, glauben, und unfre lefer nunmehro urtheilen laffen, ob fie die gange Fiction von ber funftlichen Abtreibung ber Bungfernkinder fur einen murbigen Wegenstand Bir zweifeln baran ber Sature erfennen wollen. und murben es bem Berfaffer biefer Satyren gern gonnen, ben Berth berfelben blos in ber Danier feie nes Wortrages gesucht zu haben, wenn folder mir nicht übermäßig muthwillig, bin und wieder auf eine beleidigende Art schmußig und zwendeutig, und von Beit und Beit auf eine gang fonderbare und oft un= verständliche Art wißig mare. Es giebt nämlich ber Berfaffer auf ber 49 und 72ften G. beutlich gur verstehen, bag ber Digbrauch ber mathematischen Lehrart und bas Notenmachen ber eigentliche Begen-Stand feiner Beiffel fen. Aber hatte er nicht Rab. nern und andre bierinn langft ju Worgangern gehabt? Satte ihm beren Benfpiel nicht lehren tonnen, daß ber Satyr, wenn er einen pedantischen bochgelehrten Ion annimmt, nicht blos ben Ion, fon-

Digitized by Google

bern auch zugleich andre lächerliche gelehrte lieblings. Chorheiten zuchtige?

Martin Scriblers Abhandlung von der Vora trefflichkeit der Glückwünschungsschreiben nach dem neuesten Geschmack, hätte allein ein Muster für ihn senn können, wenn seine Feder mit aller Gewalt an der gelehrten Methode zum Nitter werden wollte; alsbann wäre er auch gewiß züchtiger in seinen Ausse drücken geblieben.

Bir erfparen ben lefern bie Schaamrothe fie in unfern Auszügen zu lefen. Von bem Wife bes Berfaffers muffen wit jeboch ein paar gang fleine Proben anführen. Er wollte feine Abhandlung bald bem Urtheile feiner Freunde, bald feiner Seinde "Jene bachte ich, fagt er G. 4., find unterwerfen. micht weldifch, und biefe werben bir nicht fchmeia scheln: und wenn bu noch fichrer zu Berfe geben millft, fo barfft bu nur bender Meinungen addiren, sund die Summe mit 2 bivibiren; du wirft auf ofolche Art bas Facit herausbringen, auf welches bie nin Ansehung bes Publici sicher Staat machen Auf der 17 S. wird fein Big fo mun-"fannst." ter, es find feine eignen Borte, baß er fich auf einb mal kluger zu senn bunkt als ber Hr. von Hageborn. Die Urfach mag man aus einer febr bunkeln Rote: errathen. ' G. 48. brobet er mit einer Bergleichung awischen bem unsterblichen Gottsched und dem uns vergeslichen Philippi; und G.72. bat er es abermal auf eine recht ungebardige Art mit ibm gut : thun. Go fcmairmen um einen tobten lopen, ben ;

### 84 Des Hrn. Justigr. Ludwig von Heß,

ein gewaltiger Jäger erlegt, die elendesten Schmeisfliegen, und so versammleten sich in einem alten judischen Dorfe die muthwilligen Gassenjungen um einen kahlköpsichten Propheten, als sich aller Scribenten,
Magister und elender Wislinge Schaar, seit einer gewissen Zeit an einem Manne zu Rittern haben schreiben und schimpfen wollen, den die Nachwelt noch nennen, ja vielteicht noch aus einem gewissen Gestatzunfte ehren wird, wenn sie mit alle ihrem Wise längst werden vergessen senn.

Es fehlet bem Verfasser sonst nicht an einer gemissen muntern taune; diese aber macht ihm, da er
sich über die Regeln der guten Satyre, der Sitten,
bes Wohlstandes, wegsest, noch lange zu keinen Satyrenschreiber — zum tustigmacher macht sie
ihn und zu einem unglücklichen Nachahmer Rabners — zu weiter nichts.

Was uns am mehresten in der Mennung bestärft, daß die Juno abortans und der Erater Helend dem Herrn von Heß nicht zugehören, ist dieses, daß in ebenerwähnten benden Stücken, der dem Herrn Justigrath eigenthümliche Styl auf einer sacherlichen Seite geschildert wird. Man kann sich aus seinen Noten zum Antimachiavell und ans denen übrigen in dieser Sammlung besindlichen schonen Abhandlungen davon überzeugen. Verse, lateinisch und deutsch, aller Orten eingerückt, wo sich nur eine Gelegenheit dazu fand; Noten voller Gelehrsamkeit, wo oftmals der Lert deutlich genug war, und ein unermüdeter Wiß — dies ist das eigenthämliche von

von des Den. Justigeathe Style, und ben der Schonheit und Wahrheit der Sachen, die er besonders in
dem Republikaner und in der gegen den Hrn. von
Justi gerichteten Abhandlung vorträget, eine sehr leicht zu verzeihende Unvollkommenheit, wenn man
es ja eine Unvollkommenheit nehnen will. Unsern
Deutschen kann man die Frenheit und die Liebe zum Vaterlande nicht genug predigen. Wir empfehlen ihnen daher die ebenerwähnten Abhandlungen bestens, und wünschen herzlich, daß ein jeder wie der Dr. Justigrath die Frenheit schäßen und sein Waterland lieben und vertheidigen möge.

R.



#### IV.

Fortsehung der Grundsätze der Kritik, aus dem Englischen von Heinrich Home. Dritter Theil. In der Onckischen Handlung 1766. (489 S.)

in und zwanzigstes Kapitel. Won der Erzähs jung und Beschreibung. Der Berfasser theilt dies Kapitel in zween Theile, und handelt im zwisen von Gedanken, im zwepten von Worten. In einer Geschichte mussen die Betrachtungen massig und grundlich seyn: benn so lange die Seele der Wahrheit nachgeht, ist sie zu den Beschäfftigungen der Einbildungskraft wenig aufgelegt; 2) ist dem spischen Dichter ein bescheidner Ansang zu empfehlen.

Ruhne

# 86 Fortsehung ber Grundlage ber Rritif,

Rubne Gebanten und Figuren gefallen nierhate; wenn nicht bie Seele ichen erhift und gang in bas Intereffe gezogen ift, welches niemals ber Fall bes Lesers benm Anfange ist. 3) Bo bloge Beluftie gung, nicht Unterricht, Die Abficht bes Gubiefts ift, fo muß eine Sache fo befchrieben merben, wie fie uns erscheint, nicht wie fie mirklich ift. 4) Duffen in ber Erzählung so wohl, als in ber Befchreibung, bie Begenstände so richtig abgeschilbert werben, bag ber Lefer beutliche und lebhafte Bilber bavon bekomme. Jeder unnuge Umstand muß in der That verworfen werben, weil jeber folche Umftanb Die Erzählung nur beläftiget: ift er aber nothwendig, er mag noch fo gering fenn, fo muß er forgfältig befchrieben werben. - Bas die Worte anbetrifft, so ift es 1) nicht genug, baß ber Ginn beutlich ausgebrudt werbe: Die Borte muffen mit bem Gubjeft in jebem Umstande jusammen stimmen. Ein erhabnes Subjeft erfordert einen erhabnen Stil: mas gemein ift, muß gemein ausgebruckt werben: ein Gubjekt, bas ernft. haft und wichtig ift, muß in fimpeln und nervigten Ausbruck gefleibet werben : eine Befchreibung bingegen, die an die Ginbildungsfraft gerichtet ift, nimmt bie bochften Bergierungen an, Die ein figurlicher Ausbruck und tonende Worte ihm mittheilen Ponnen. 2) Ein Borfall macht einen weit flatern Eindruck auf einen Augenzeugen, als auf Diefeibe Perfon, wenn fle ibn erft von einer britten erfahrt. Scribenten von Genie alfo, welche miffen, baß bas ber beste Zugang jum Bergen ift, stellen jedes Ding fo vor, als ob es vor unfern Augen vorgienge. Brock

Zwen und zwanzigstes Kapitel. Die Tragobie und bas epifche Bebicht find im Wesentlichen febr wenig verschieden: in benben bat ber Dichter: benfelben Endzweck zu unterrichten und zu ergoben, in benben braucht er baffelbe Mittel, Die Nachabe. mung menschlicher Handlungen. Dur in ber Art ber Machahmung find fie verschieben: Die epische Poefie ergablt, die Tragodie stellt ihre Begebenheiten fo dar, wie sie vor unfern Augen vorgebn: in ber erftern erscheine ber Poet selbst als Geschichtschreiber, in ber legtern ftellt er uns bie handelnde Perfonen auf, und zeiget fich nie felbft. - In Ansehung ber verfibiednen Wirkungen, Die ber Berf. erflart, giebt er nach, dem Aristoteles ben Dichtern ben bem epischen Bebichte ben Rath, jede Belegenheit ju ergreifen, feine Personen selbft aufzuführen, indem er ben erzählenden Theil fo furz machet als möglich ift, und erflart aus bem Grunbe, warum uns bes Lutans: Pharfalien weniger gefallen. Er fuchet ben Unterschied ber Werke so mohl fur bie epische, als bramatifche Dichtkunft nach ben verschiednen Absichten zu bestimmen. Ein episches ober bramatisches Werk, beffen Absicht blos ift, leibenschaften zu erregen, und Bemalbe von Tugenden und laftern ju geben, nennet er pathetisch. Wo aber die Absicht ift, eine gewiffe moralische Wahrheit ins licht zu segen, inbem fie bie naturlichen Werbindungen zwischen uns orbentlichen leibenschaften und außerlichen Unglucks= fällen zeigt, nennet er moralisch. Der Verfasser fchreibt benden Arten große Wirfungen gu. muffen zur Chre bes Theater's folgende Stelle abfcbrei.

# 88 Fortfegung ber Grundfage ber Kritt,

febreiben : "Bes mich betrifft, fage er, fo tann ich mir feine Beluftigung vorstellen, Die einem vernunfe tigen Wefen angemeffener fen, als ein Bert, bas eine moralische Babrheit in ein fo fchones licht ftellt, we verschiedne Personen von verschiednen Charaftern in eine wichtige handlung verwickelt find, indem einige bie große Entwicklung juruchalten, anbre-fie beferbern: wo die Wurde des Ausbrucks mit ber Burde Der Materie verbunden ift. Ein Berf von Diefer Art gebietet über unfre Sympathie, und fann bie gange Reihe ber gefellschaftlichen Reigungen in Bewegung fegen : unfre Neubegierbe wird mechfelsweife erregt und befriedigt, und unfer Bergnugen fteigt am Enbe ju feiner bochften Stufe, wenn wir finden, baß jeder Umftand aus den Charaftern und Situationen, die am Unfange porgelegt worden, bis gur völligen Entwicklung binab, naturlich entspringt, und bas Bange in feiner Berbinbung eine gufam. menhangende Rette von Urfachen und Wirkungen ist. , - Da bie Epopee und bie Tragodie gleich im Befentlichen, und auch auf gleichen Endzweck gerichtet ift, fo fragt siche, ob fie auch zu benfelben Subjetten gleich geschicft ift? Der Autor verneinet biefes, wenigstens in gewisser Maake, wegen ber Berichiebenbeit ber Form. Biele Gubjette tonnen zwar mit gleichem Wortheile nach benben Formen behandelt werben; aber für manches fann wieder Die eine vortheilhafter, als die andre senn; und es giebt Subjette, benen nur eine von bepben Formen augemellen ift, Der Berfaffer giebt babon gum Grunde an, haff ber Diglog fich beffer jum Ausbrude.

brude ber Empfindungen, und bie Erzählung beffer jur Entwicklung ber Begebenheiten fchickt. benmuth, Lapferteit und bas gange Befehlecht erhabner Eugenden zeigen fich ju ihrem größten Bortheile in Sandlungen, fint alfa dem epifchen Gebichte mehr eigen : gantliche leidenfthaften und bie gange Meibe der frimpathetischen Weigungen, mochen die schönfte Figur in Empfindungen, mithin find fie vorzuglich Der Tragobie eigen. -- n Der Berf. balt, fur bas schönste Subjett einer Loggabie basjenige, mp ein vechtschaffner Mann in ein großes Ungluck burch eine unfchulbige handlung fallt, bie er aus fonberbaren Urfachen fich als lafberhaft vorftellte, weil es am geschickteften ift, Mittleiben gu erregengebas. Mitleib aber die herrichende teibenfchaft ber pathetischen und auch ber moralischen Tragodie ist: ben ber lestern fommt noch bazu, baß; wenn ein lingluck eine naturliche Folge von ivgend einem übeln Sange bes Temperaments ift, fo wird jeder Zuschauer aufmerkfant darauf, ber fich eines abnlieben Fehless hemußt ist, und bemertt, daßer bemfolben Unglude bloß fteht. Diefe Bemerkung eriogt im ihm eine. Bemegung ber Aurcht und bes Schriffens und biefe ift es, wenn Re in' verfichiebnen mbralifden Trogodien aft erneuert ibitb, bie ben gufduner gegenchie Linardnung ber Leidenftinfren duf blothput fellt. Der Autor glaubt bierburch busjelitzojam erklanen., mas Aristotiles von ber Bidgebielftigt, uppf fie vermittelft bes Mitfelbs : urib ibeb Sarnebine inlie Gattungen von setvelifelsafte-in unit funiger, " audofucht die Rich" tigfelt feiner Erffitung aus beffen Regeln gu beweifen : 3 5

# 36 Fortfesting der Grundfage ber Kritt,

fin: 'nur glaubt'er, bag Ariftoteles bie Eragobie in gar zu enge Grangen einfihrante, indem er bie paehetische Tragodie ausschließt: — Wir wollen noch einige einzelne Bemerkungen bes Berf. anführen. Er ift febr bafur, bag, wenn eine tugenbhafte Perfan, unter blos jufalligen Unglacksfallen bis ans Ende leidend vorgestellt wird, ber Musgang gludlich fenn follte; er giebt jur Urfache bavon an, baß wir mifvergnugt vom Schauplage geben und mie einem gewiffen bunteln Gefühle einer Ungerechtigteit : Doch machet er in Unfehung bes Unglud's einer tugenbe haften Derfon, bas aus nothmenbigen Urfachen ober dus einer Folge unvermeiblicher Umftanbe entfpringt, eine Ausnahme. Sein Grund bavon ift: Alies Ungefähre giebt immer einen finftern Profpett, unb macht, in jedem galle, ben Ginbrud von einer Unerdnung, einer Unarchie. Bingegen eine zufammenhangende Folge von Urfachen und Wirtungen, Die burch allgemeine Befege ber Ratur bestimmt wird, erinnert uns jedesmal an bie Sand ber Worfehung, ber wir uns ofne Biberwillen unterwerfen, ba wir uns bewußt finb, baf bies unfre Pflicht fft. - Ein volltommner Charafter, ber amter Unglucksfällen erliegt, Schickt fich febn wohl zum Gub jeft einer pathetischen Tragobie, wenn nur foir Ungefahr Theil baran bat, auch ift er nicht gang gu einer moralischen Tragodie in einer untergeordneten Perfon ungeschickt: aber gur Dampeperfon muß ein unvollfommner Charafter genommen werben, aus bem man eine Moral zieben fann. - Der Berf. icheint mehr bafur gu fenn, eine befannte 2006 geben-

gebenfeit aus ber Gofchichte zu borgen, und ihre Ume frande zu bichten, welche zur Abficht bienen, als fich eine Erbichtung zu mablen, weil wir in jenem Salle bis vornimften Umftande fcon für mahr halten, und unfer Blaube fich leicht auf Die andern verbreitet ! boch zeigt er auf benben Gallen die Borficht an, bie ber Dichter vonnothen bat. - Die vorausgefehte Paufe ben bem Ende jedes Befanges, und bie wirklithe Paufe ben bem Ende jebes Aftes, muß allemal mit word einer Paufe in ber Banblung gufammenreffen. Machdem ber Werf. bas epifche und bras matifche Gebicht zusammen betrachter: fo tommt er aufs epifche Bedicht insbesondre. Er scheint febr wiber bas Bunberbare, bas man burch bie fo genannten Maschinen bes Bebichts in bramatischen Berichten zu bewertstelligen glaubt, wo Gottheiten, Engel, Teufel ober andre übernaturliche Machte als wirfliche Derfonen aufgeführet werben, Die an ber Sanblung Theil nehmen und die Entwicklung beforberne 1) weil es bem Bangen ein erbichtetes Unfeben giebt, und ben Ginbrucf von Wirflichfeit verbinbert, ber nothwendig ift, wenn unfre Deigungen follen interefirt und unfre Leibenschaften erregt werden; s) weil ber Endzweck bes epifchen Gedichts niemals in einiger Bolltommenheit erreicht wirb. " Tugend» bafte Bewegungen, fagt er, tonnen nicht anders wirffam erregt werben, als burch bie handlungen bera jenigen, bie gleiche Reigungen und leibenschaften mit uns haben, bas ift, burch menfchliche Sanblungen: und was ben moralischen Unterricht betrifft, so ist es offenbar, bag wir biefen nie aus handlungen von Wefen

## 92 Fortsehung der Emundsätze der Aritik,

ABefen gieben konnen, die nicht gleiche Grunde ben Banblung mit uns boben. Mus biefen Grunden werden die Henriade und das befrente Jerufalem getabelt. Die beibnifden Botter benn Somen und Wirgil erhalten baburch eine Entichuldigung. haß fie nur eine Stufe über die Menfchen erhaben waren, und alle menschliche Leibenschaften batten. Das verlorne Varadies aber läßt fich dadurch entschuldigen, baß es nicht bios auf ble Bafdichte unfrer erften Meltern eingeschränkt ift, und in einem. Werte, bas auch bie Geschichte baberer Befen in feine Sphare nimme, ift mehr Raum fur bie Ginbitbungsfraft, als in einem Berfe, bas auf Dande lungen ber Menfchen eingeschranft. Man fann mit einer fleinen Weranberung biefes ebenfalls auf unfre. Megiabe anwenden. - Der Berf. rebet noch von der Epifode und von der doppelten gabel in epifchen Bedichte, wo bie eine nothwendig eine Art ber Episode febn muß! aus der Tragodie wunfche er fie mit Recht zu verBannen, aber in ber Comobiewill er fie eber bulben, ob wir gleich auch niemanben bergu rathen murdeff. Die Diegel bes Borag bag gemalt. fame Dandlungen vom Theater muffen ausgeschiof abe firs etc. this ble artic fen bleiben.

Nec pueros coram populo Medea trucidet etc.

erklaret er aus einem andern Grunde, dis es die meisten Kunstrichter thun : nicht beswegen, weil Buddergiefen barbarisch und ekel ist, will er es verdande wissen: sondern weil der Zuschauer, der einmallintersirt und getäuscht ist, aus diesem sich abweseinden Justande

burch eine gewaltsame Sanblung geriffen wirb. "Er erwacht, wie aus einem ergobenben Traume, faßt fich, und findet, daß alles Erdichtung mar. Die Runft zu bialogiren besteht barinnen', baß jebe Rebe, fie mag fur; ober lang fenn, aus bemjenigen entfpringen muß; mas die vorherrebende Perfon gefagt bat, und Materie ju bemjenigen geben muß, was nachher gefagt werben wird, bis ans Enbe ber Mus biefem Begriffe laffen fich bie Regeln Scene: und bie Fehler bes Dialogs leicht beurtheilen. -Daß er den Reim in der Tragodie verwirft, fann man fich leicht vorstellen: aber er munfcht auch, bag man, nach bem Benfpiele bes Chaffbear, bie Profe mit bem Berfe vermifchen und ben legtern nur ba Brauchen folite, wo bie Wichtigfeit und Burbe bes Subjefts ihn erforbern. - Bir haben nur ben Amelfel, ob biefer jahlinge Mebergang von ber Profe zum Berfe, und umgefehrt, den Bufchauer nicht leicht ber Mufion entreiffen mochte.

Rap. 23. Von den dren Einheiten. Der Berf. zeigt erst das Wergnügen, das uns die Gesschichte einer einzelnen Begebenheit verursacher, wenn anders die Begebenheit interessant ist, und giebt zur Ursache davon an, weht die Umstände und Vorfälle durch die stärkste aller Verhältnisse, die Verhältnissenschen Wirkung und Ursache, wie dien der berbaltnissen sieden Werkläret, was Aristoteles eine vollständige Handlung nennt. "Die Stschichte fängt natürlich anmit der Beschreibung derjenigen Umstände, welche bie

## 94 Fortfegung der Grundsäge der Kritik,

bie Sauptperfon bewegen, fich einen Plan zu machen; um eine gewiffe gefüchte Begebenheit bervorzubringen: die Ausführung bes Plans, und die hinderniffe, Die fich ihr entgegen fegen, gieben ben lefer in Die hiße ber handlung: Die Mitte ift eigentlich, wo bie Sandting am meiften verwickelt wird, und bas Ende, mo bie gesuchte Begebenheit hervorgebracht, und ber Plan ausgeführt ift. — Die Einheit der Sandlung ift eine Saupticonheit in ber gabel. Ein gergliedertes Schauspiel ift eine Rette verbundnet Worfalle, von welchen jeder Auftritt ein Glied ift Jeber Auftritt muß folglich einen gemiffen Borfall wirken, ber fich auf die Entwicklung ober Bauptbe gebenheit begiebt, indem er fie entweder befordert ober juruchalt. Wird tein Borfall gemirkt, fo muß ein folder Auftritt, ben man eigentlich unnit. nennen fann, meggestrichen werben, weil er nur bie Einheit ber Sandlung unterbricht. In biefer meche felfeitigen Berbindung aller Borfalle unter fich, unb, ibrer gemeinschaftlichen Beziehung auf Die Sauptbegebenfieit ober die Entwicklung, besteht die Einheit der Banblung, und ist epischen und bramatischen 2Bet ten wesentlich. - Aus ber Wergleichung bes beue; tigen Drama und bes alten Briechischen, aus mele. chem die neuern Runftrichter die Regeln von ben : Einheiten ber Beit und bes Orts auch fur uns feftfe-i den wollen, fucht er barguthun, baß fie bep ben Briechen, megen ber fortlaufenben Borftellung, eine: Wirfung ber Nothwendigfeit, nicht ber Wahl mar : baff, wenn mir hingegen uns biefen Feffeln unterwere. fen, feine Mothmendigfeit fie uns aufdeingt, fondern wir

wir selbst sie uns möhlen. - Da wir ben Chor baben fahren laffen, fagt er, fo baben mir baburth Belegenbeit bekommen, Die Vorstellung burch 3mifchenraume ber Beit gu trennen, mabrend benen bie Bubne gang entlediget ift, und bas Schaufpiel fiffe ftebt. — Nach einer Paufe aber in ber Borffele lung ift es bem Zuschauer nicht schwer, sich an einen andern Ort verfest ju glauben, ober in eine fernere Deriade. Er erflart biefes burch die Bergleichung bes neuern Schauspiels mit einer Reihe hiftorifcher Bemalbe, j. E. ber Befchichte Alexanders des Groffen non lebrun; bier fonnen wir ohne Schwierigfeit uns porftellen, bag zwifchen ben Gubjeften zwen verfcbied. ner Gemalde Monate und Jahre vergangen find. ob gleich ber Zwischenraum ber Beit, in welcher wir von bent einen jum andern übergebn, fast une merflich ifte und eben fo wenig Schmierigfeit finbet fich, uns eine Beranderung des Orts vorzustellen. fe mag auch noch fo groß fenn. Der Berf. machet aber boch gewiffe Ginschrankungen, und giebt zu, baff ein Stud, welches nur einen Ort, und feinen groß fern Umfang von Zeit braucht, als zur Borftellung nothig ift, fo fern besto vollkommner ift, weil eben Diefe Ginheit ber Zeit und bes Orts, Die Ginheit ber Sandlung beforbert, und bie Geele ber Anftrengung überhebt, fo gering auch biefe fenn mag, fich baufige Weranberungen bes Orts und Zwifchenraume ben Reit vorzuftellen. - Es folget eine michtige Unterfichung von ben Vorzuge bes griechischen und bes neuern Drama in Bergleichung mit einander. Dem vornehinften Bebreiben unfeer theatralifchen Warfiele lungen,

# 96 Fortfegung ber Grundfage ber Rritt,

fungen, welches barinnen besteht, bag in ben Brot febenraumen ber Ufte jeder ftarte Ginbend vernich. tet wirb, und die Bufchauer im folgenden Afte wieber von neuem anfangen, eben fo faltfinnig und gleich millid, als benm Unfange bes Schaufpiels ju merben, fucht er, fatt ber Chore ber Atten, burch ein abgefon-Dertes Chor abzuhelfen, ber eben fo in Die Paufe ber Borftellung einfallt, als der griechische Chor in bie Daufe ber haupthandlung. Er giebt j. B. eine Musit von Inftrumenten und Singftimmen zwischen ben Aften an, Die bem Subjefte genau angemeffen mare, und feine Grunde find bundig genug, bag man einen Berfirth machen follte, wie wir benn biefes Rapitel, bas eine Menge feiner Unmerkungen entbalt, beren Anführung ohne Benfpiele unfruchtbar fen murbe, allen jungen bramatifchen Dichtern vorjuglich empfehlen.

In dem 24sten Rapitel von dem Gartenbaut und der Architektur, sucht der Verf. eine Probe ber Anwendung seiner vorhergehenden Grundsäße, die den Geschmack leiten können, auf die vorangezgeigten beliebten Künste ju geben. Der Verf. handelt dieselben nicht in so fern ab, als sie blos nüslich sind, sondern weil in dem Rüslichen Schönheit ist. Er betrachtet also Garten und Gebäude aus verschiedenheit ihrer Bestimmung, mannichsatiger Schönheiten sähig sind. Wir haben seine Beobsachtungen mit einem unendlichen Vergnügen gelesen, und sind überzeugt, das Garten nach seinen Worschlassen

gen die schönsten in ber Welt seyn wurden: da sich aber dieselben nicht auf gewisse Regeln fest segen laffen, so werden wir dieses Kapitel übergehen mussen. Wir preisen es aber um bestomehr an, jemehr unfre Landsleute noch ben den Anlagen ihrer Garten an geraden Linien, Zirkeln, Quadraten, Sternen und an kindischen Verzierungen berselbigen hängen, die nur ber verderbteste Geschmack billigen kann.

Von der Regel des Geschmacks. 25 Rapis Bir haben ein Gefühl, ober eine Heberjeus gung von einer gemeinschaftlichen Ratur, nicht nur in unfrer Gattung fonbern auch in jeder Gattung ber Thiere und unfre Ueberzeugung wird durch bie Erfahrung befraftiget. Was befonders die gemeine fchaftliche Matur bes Menfchen betrifft, fo find wie überzeugt, daß sie sowohl unveranderlich als allge. mein ift, baß fie funftig eben biefelbe fenn wirb, Die fie ift ift, und vorbem gewefen, biefelbe ben allen Mationen und in allen Theilen ber Erbe. find fa eingerichtet, daß wir diefe für recht und volle, kommen halten, und folglich, daß die einzeln Dinge berfelben gleichformig fenn muffen. Diefe Ueberzeugung ober Regel giebt uns einen beutlichen Grund des Begriffes, ben wir von einem richtigen und einem unrichtigen Befühl ober Befchmack in ber Moral und in ben ichonen Runften haben. Welches ift aber die mabre Regel ber Matur? Der Werf, findet fie in Unsehung benber, in bem allgemeinen Gefühle ber Menfchen, fo matt und buntel es auch in Abficht' auf die schönen Runte ift. In ber Moral ift fie 17. Bibl. IV. 23. 1 St. mebr

# 98 Fortfegung ber Grundfage ber Ridt,

mehr entschieben, weil ben biefer an jebem Dienfiben fomen Erfahrungen gemacht werben, ben jener aber es auf eine kluge Babl ankommt, von was fur Menfchen wir fie fammeln. Um ein Richter in ben Schonen Runften ju fenn, ift eine Bereinigung vieler Umftanbe nothig. Es muß ein guter naturHeher Befchmack fenn, biefer muß burch Erziehung, Nachbenten, Erfahrung gefthliffen fenn; er muß burch eine regelmäßige lebensart, burch einen maßigen Bebrauch ber Gludeguter, burch eine ftete Befolgung ber Triebe ber gebefferten Matur, bie jedes vernunftige Bergnügen, ohne Uebermaaf geniefit, fich fters Da die Bahl ungewiß und schwer ist, fo glaubt ber Werf. baß uns folgende Unmerfung wieber mit ber porhergehenden Regel ausfohnen konne, baß in Anfebung ber schonen Runfte weit weniger Berfchiebenheit bes Gefchmacks ift, als man fich gemeiniglich einbildet. Die Natur hat alle ihre Berte mit unausloschlichen Charafteren bes Soben und Niebrigen, bes Ginfachen und Bierlichen, bes , Starfen und Schwachen bezeichnet: biefe werben felten von jemant falfch empfunden, und biefelben Charaftere find eben fo leicht in ben Berfen ber Runft zu empfinden. Enblich ift noch ein Mittel übrig, von bem fich ber Werf, viel verfpricht, wenn burch bas obige bie Regel bes Gefchmad's noch nicht genug bestimmt mare. Es find bie Triebe, bie allen Menfchen gemein find, vermittelft welcher eine munberbare Ginformigfeit in ben Bewegungen, Gefuß. len verschiedner Menschen ift, ober mit anbern Borten bas allgemeine Gefühl ber Menschen: eine gt.

naue Bekanntschaft mit biefen Trieben macht bas ficherfte Mittel aus, bie Regel bes guten Gefdmacks Bu bestimmen; und zu biefem wichtigen Theile unfrer Renntniffe einen Grund zu legen, mar bie Abficht bes Berf. ben biefem Berte, bas fein Freund ber Schonen Wiffenschaften aus ben Sanden legen follte.



V.

Kleine poetische Schriften. Altona und Lie beck, ben Iversen, 1766. (144 S.)

Diefe Bebichte haben einen Berfaffer, beffen Muse schon einigen Benfall gefunden bat: benn wir mußten uns febr irren, wenn wir nicht ben Werf. ber poetischen Gemalbe und Empfindungen aus ber beil. Schrift barinnen entbedten. zweifeln auch nicht, baß bie gegenwartigen ihr gebuhrendes lob erhalten merben, und fie murben es noch mehr verdienen, wenn Br. G. in ber Bahl biefet Sammlung strenger gewefen, und viele ber Bedichte furger und beffer befeilt maren. Bir fonnen gwar nicht fagen, baß wir viel Neues und Glanzenbes weber in ber Anlage ber meiften, noch im Gebanten, noch im Ausbrucke gefunden haben, aber ber Berr Berf. bat eine liebliche Berfification und viel leichtigfeit in ber Einkleibung feiner Subjefte. fcbiebne feiner Gebichte wurden noch mehr gefallen, wenn er nicht Borganger gehabt, bie von gleichen Materien schon weit beffer gesungen, und wo ber Leset

Lefer allezeit in Gedanken eine Vergleichung anstellt. Man betrachte z. B. das lange Gedichte über bie Auferstehung der Todten:

Das sind der Allmacht große Thaten!
Gott ists, der unsern Staub erhöht! — Laß Dichtkunst mir ein Lied gerathen, Ein Lied von Gottes Majestät.
Bon heiliger Empfindung trunken Lieg ich zur Erd herabgefunken,
Woraus er einst die Todten ruft;
Ich singe, Menschen, euch zu trösten,
Ich singe, jauchzet, ihr Erlösten!
Die Auserstehung aus der Gruft.

Gleich ben biefer erften Strophe fällt jedem bas herrliche Cramerische Gedichte über eben biefen Gegenftand ein:

> Bald hebt mein Geist sich auf vom Staube Bu meinem Beile, das ich glaube, Bu dir, o mein Meglas, los: 2c.

und wie viel verliert jenes in der Vergleichung: wie wiel matte Strophen und wie viel geschleppte und matte Zeilen mußten noch zuvor ausgerottet werden, wenn man ja noch eine Vergleichung wagen wollte. Eben so wird man schwerlich den Frühling auf der Besten S. lesen, ohne ihn aus der Hand zu legen, um nach Uhens Frühling zu gzeisen. So gesährlich ist es, gute Vorgänger zu haben, zumal wenn man in einem gleichen Tone mit ihnen anstimmt!

Der Innhalt dieser Sammlung besteht aus geistlichen und moralischen, und aus vermischten ten Studen. Gleich in bem erften: Lob bes Hochsten finden fich fehr feine Stropfen, haupt-fachlich, wo der Verf. die Gedanken von heil. Dichtern entlehnt: 3. E.

Mit einem Finger lenkeft bu bes Geftirns, Der Sonnen Jugel burch bas atherische Prachtvolle Felb: und richtig gehn fie Ihre melobischen, fernen Wege.

Du schwingst ben Zepter über ben Ocean: Und er gehorcht dir mitten im Ungestüm; So weit! — Du sprichfts, — hier soll bas Wüten

Tropiger Wogen ben Stolz verlieren!

Wer halt die Waffer oben im Luftbezirk, Daß sie nicht sinten? — Daß sie von Pol ju Pol In ungeheurer Last sich walzen? — Staunet ihr Bolter, und betet Gott an.

Wer tennt den Eingang zu den Behaufungen Des Lichts? — entdecket, Finsterniß, dein Gebieth? Ift fuhn, und geht zu dir, und faget: Finsterniß rucke den Granzstein dorthin! 2c.

Eine ganz artige Schilberung bes zärtlichen Müßiggängers in bem Gedichte wiber ben Müßiggang, ift folgende, ob wir fie gleich in einer Obe nicht suchten: benn bies foll es, nach ber Versart zu urtheilen, boch wohl fenn:

Im jungen herbst wird schon bas Ungemach Des Frosts sein Rlagelied, und in dem Frühlinge Deuchts ihm zu warm; auf seinen Lippen Ift der vergeblichen Bunfche heimath.

**G** 3

### 102 Rleine poetische Schriften.

Er füllt, den Schooßhund streichelnd, ein Kanapee Und gahnt: Bur Mube spricht er: es ist noch Zeit. Beschließt ein Werk, da schon das Alter Bitternd herannaht, und stirbt beschließend.

Gleich einer Wolte laufenden Schatten, Det ist gefeben, schneller vergeffen wird: Entschunft fein Leben, welchem Burbe Fehlt, bem Sebachtniß ber erften Rachwelt.

Die leichtigkeit seiner Versissication zeiget sich haupta sächlich in ben vermischten Gebichten, die sich meistens angenehm lesen lassen: auch giebt es hier noch eine und die andre artige Erfindung. Wir wollen aus dem Gedichte, wo er die Madchen ermahnet, nicht strenge zu senn, und ihnen das Benspiel der Vesta vorstellet, die letzten Strophen herseten:

Als' Bestens Wangen noch wie Morgenrosen blühten,

Ließ fie, ju ftolz, fich nie berab, Daß fie fich Liebenden ergab, Die flaglich feufzend vor ihr knieten.

Wie-manchen fturite fie gemaltsam ins Berberben,
Ins Schwerbt und in die tiefe Fluth! --

Ihr schoner Leib, thr Blid voll Gluth Dieg gludlich lieben, ober fterben.

Doch endlich nahm die Zeit auch ihren Reiz von binnen:

Da tobtete sich keiner mehr; Ihr haus war von Berehrern leer, Bie ihre Brust von Charitinnen. Sang Liebe marb fie nun, frees flocht fie Bhie mentrange

In ihr versilbert, bunnes haar: Doch niemals, fo geputt fie war, Erhielt sie mehr als Reverenze.

D eitle, eitle Welt, rief Besta; dich zu lieben — Bevs! Höchster! das geschehe mir! — Sie riefs, und Zevs erhörte sie, Und seitdem ist sie keusch geblieben.

Sie hat zum Gotterrang fo gar fich binge-

Ein Lempel ist ihr Aufenthalt: Doch sind auch, die ihr opfern, alt. Sie opfern alle nur gezwungen.

Ach Madchen, feht euch vor, wer jung verfaumt

Der muß ber Jugend Unverftand, Die Opferschaafen in ber Sand Un bem Altar der Besta bugen.

Das Gebicht auf Liedchens Geburtstag hat uns auch nicht mißfallen, und wir wurden es hersehen, wenn es nicht in Strophen lang wäre. Das Mägdchenheer hat einige naise Stellen. Die Matrone von Ephesits wird unter dem Litel Nex rine ziemlich gut erzählt. Die Wassersluth hat uns vorzüglich gefallen; wir wünschten, daß es aus weniger Strophen bestände, und wovon der größte Theil ohne Verlust hätte wegbleiben können: eben das müssen wir wur der bei oder dem Restrain sugen: Wir wollen die ersten 4 Strophen anführen, die unsern Veducken nach die besten sind, und

# 104. Meine poetifche Schriften.

und ben benen ber Berfaffer ficher hatte aufhoren tonnen:

Gleite fanfe babin, Infterfüllter Rachen, Gleite fanft mit uns babin; Lieb und frober Scherz, Lieb und Scherz und Lachen Sen bes heitern Tags Gewinn.

Seht wie wunderschön glanzt bas Bild ber Sonne Auf ber himmelblauen Fluth! Thier und Mensch ist frob, alles athmet Wonne, Alles hat verjüngtes Blut.

Lieblich, lieblich fließt ein goldner Regen Bon den Rudern in den See! Lieblicher floß nicht, Zeus dein goldner Regen In den Schooß der Danae.

Angelt, angelt nun, jugendliche Schonen Dier an biefer Schattenwand! Jeber Fisch wird sich nach ber Angel sehnen; Deun er stirbt burch eure Sand.

Warum ber Verf. in ber britten Zeile, bas Lieb und ben Scherz wiederhohlt, wissen wir nicht, es mußte benn seyn, um ben Vers auszufüllen: aber das können wir errathen, warum in ber britten und vierten Ziele ber zweyten Strophe, Wonne und Blut stehen. Der Refrain heißt:

Auf ihr Jünglinge, blaft befeelte gloten, Rabre bas boibe Saitenfpiel! Laft uns, wie dies Feld, allen Gram ertobten, Thal und hugel find Gefühl!

Wenn die Floten befeelt find, warum braucht man fie ju brafen? Wie bas Feld ben Gram en tobtet,

ebbtet, kinnen wir nicht eigentlich sagen, und daß Thal und Hügel Gefühl find, danken sie vermuthlich dem Saitenspiel. Aus einem solchen Wechselt guter und schlechter Zeilen besteht ein großer Theil biefer Gedichte, wovon fast kein einziges eine Ausnahme leidet.



#### VI.

M. Hieronymi Vidae. De arte poetica libri tres. Commentarium de poetae vita et carminibus addidit Christ. Adolphus Klotzius, Altenburgi ex officina Richteria, 1766.

Morausgefest, daß unfre jungen Dichter und liebbaber ber mobernen Dichtfunft feine Schwierigfeit finden, fich mit lefung lateinischer Poefie gu beschäfftigen, mochte gegenwartige Ausgabe fie wohl reißen, noch bem Pope und Boileau, auch ben Biba in bie Sand ju nehmen; um über bie Grundfage ber Dichefunft fich zu unterhalten, ober zur Abwechselung an ihre Schul Praecepta poetisch zurud zu In ber Absicht es zu hindern, bag bie Poetif bes Wiba nicht langer ein verlegenes und vergeffenes Buch alten Stils fenn, ober gar verloren geben modte, bat ber Dr. geb. R. Rlog fie, mit einer Abhandlung über ben Biba und feine Gebichte, berausgegeben. Go viel möglich gewesen, bat er Dafür geforgt einen guten und richtigen Abbruck gm Ø 5

siefern. Unter dem Tert felbst find keine Roten; was der Hr. geh. R. über ihn zu sagen gehabt hat, hat er in der bengefügten schön geschriebenen. Abstandlung zusemmengetragen. Die Noten zu der Ausgabe des Englanders Thom. Tristram, waren nicht so erheblich, daß sie verdienten mit abgedruckt zu werden.

Die Abhandlung enthält folgendes: Nach eis nem furgen Gingange von ben vornehmften lehrgebichten über die Poelle und Maleren, folgt bas leben bes Wiba aus ben Geschichtschreibern bie G. 10. angeführt werben. Gingelne lebensumftanbe find oft mit Stellen aus feinen gigenen Gedichten und Beugniffen feiner Zeitgenoffen beftatigt. Seine profaifchen und poetischen Werte werben bierauf angezeigt. Die Gedichte werden ausführlicher charafterifirt lind Die Christias wird wiber bie Bors beurtheilt. murfe einer Entheiligung burch poetische Erbithtungen und Allegorien vertheibigt, boch jugleich bie Musschweifungen bes Biges bes Dichters wider bie Bahricheinlichfeit, angezeigt. Die übrigen Unmerfungen, beren boch nicht viel find, unterhalten ben Lefer, und bezeichnen die Berbienfte und Mangel bes Gebichts. Mit eben ber mohlgewählten Sparfamfeit legt er ihm Unzeigen und Urtheile über ben Seidenwurm, bas Schachspiel und bie vermischten Gedichte vor. Das lob, welches Biba von ben Dichtern und Rennern feiner Beit, und ber folgenden Jahrhunderte erhalten hat, giebt ihm auch fein isiger Berausgeber. Biba bat in feinem Musbruce

brucke und feiner gangen Sprache einen Reichthum und eine leichtigkeit, die er vom Birgil und fast von ihm alleln angenommen bat. Man bat bem Biba vorgeworfen, feine Poefie mare gar ju febr von Wera fen bes Birgils jufammengeftoppelt; und ihre Schonbeiten lauter erborgte Febern von biefem Dichter; aber wenn gleich in ben Bebichten bes Biba, bie Sprache Birgils fennbar ift, fo bat boch bas Genie des Machahmers fie fich so zu eigen gemacht, baß man ihn fehr ungerecht beurtheilen murbe, menn man ihn zu einem bloßen Nachahmer und kopirenben Parobiften ber virgflifchen Berfe erniebrigte. Die Bergleichung, bie Dr. Rlog mit Parallelstellen aus bem Birgil macht, wiberlegen bies gur Benuge. Triftram hat in feinen Roten über bie Poetit, eine mubfame Concordang ber virgitifchen Borte Rebensarten gegeben; eine fehr unnothige Gorgfalt! Ber in einer ausgestorbenen Sprache schreibt, und noch mehr bichtet, muß ble Sprache ber Alten, und feine neue reben. Die Führung ber gangen Sache jur Erniedrigung ober gum Ruhm des Bida, muß, wie uns buntt, fich über bie weitlauftige Stelle benm Wiba felbst III. v. 170 f. verglichen mit v. 215 f. eintaffen. Die Parthenen mogen es ausmachen, ob Biba titelie befliffen gewesen ift, eine Aus-Copirung ber Worfer und Musbrude, pber eine Dachahmung ber Sprache, mit eigenem Befühle und Beifte, au lehren. Buweilen brudt er fich febr unbestimmt und nachläßig aus; aber feine eignen Berfe rechtfereigen ion. Alle seifte Richter loben ihre teichtigkeit und Sarmonie. Fr. Rios jeigt Benfpiele bavon. Bulest

Bulest tommt Dr. Rlog auf bie Dichtfanft Ein Brief bes Biba an bie Burger bes Wiba. son Cremona, (aus des Arifii Cremona litterata) mit bem er ihnen bies Gebicht überfandt bat, nebft einigen anbern gefammleten Stellen, geben Dachricht, daß man es als ein lehrbuch auf verschiedenen Schulen und Afabemien eingeführt bat. - Bern Rlog zeigt den Plan ober Innhalt der bren Bucher bes Bedichts. Micht bie Dichefunft überhaupt, fone bern bie Ratur und bie Regeln ber Epopee wollte Biba vortragen, und bies besonders nach der Alerreis. Ben bem erften Buche wirb bemertt, bag Biba fic nicht genug eine gute Orbnung bat angelegen fenn laffen, indem er von ber Bilbung eines timftigen Dichters rebet; Br. Rlog untersucht und bestimmt bie Worschrift bes Wiba, ob und wie fern ber Bichter fein Bedicht erft in Profa entwerfen foll; von bem fich fruhzeitig zeigenben, und burch alle Binberniffe hindurch brechenden Triebe bes Dichtergenies, führt er Stellen und Benfpiele anbrer Dichter an; und burd Benfpiele und Zeugniffe berühmter Dichter, widerspricht er bem Biba, ber die Liebe als ein himberniff bes Dichtergenies wiberrath. Eine der vortrefflichften Stellen bes Biba ift bie philosophische und zugleich poetischschene Beschreibung ber Arbeit bes Beiftes über bem Bebichte.

Ueber dem zwenten und britten Buche ist der Hr. geh. R. kurzer. Ben dem zwenten vertheidigt er ohn Paar Stellen des Homer wider den Aida, und Ast sich über die Begeisterung des Dichters ein, die zuwei-

auweilen ben feiner Arbeit ibn glucklich forthiffe, Alle meilen ibn verläfft. Ben bem britten Buche eme pfieble Dr. Rlos bie aufmertfame Beobachtung. Renntniß und Empfindung ber Schonbeiten, und bet Barmonie ber virgilischen Berfe, die Biba in feinen Workbriften, und feinen eignen Nachahmungen Die Anmertungen bes Brn. Rlog find überbaupt frepe-Ausschweifungen ober Vergleichungen über gelegentlich fich anbietenbe Stellen alter und meuerer Dichter, bie mit ben Sachen einige Berwandtfchaft haben, und für tefer von Gefchmack febr angenehm find. - Die Ausgabe bes Biba mare min mobil biermit genug angezeigt; boch eine Stelle in ber Abbanblung balt uns noch ein wenig auf. 6. 79. nachbem bie Aufnahme ber Poetit bes Biba. in etlichen Universitäten erzählt worden ift, beifit es: Nostra vero aetate si quis Vidam in academiis explicare velit, vehementer ego vereor ne irrideatur ab iis quoque, qui fibi egregie docti videntur. Tantum nunc omues tenet ineptiarum fludium! tanta ignauja iuuenum Sollte as wohl bes hrn. Rlog. enimos inuafit. ernfte Mennung fenn, bag man über ben Biba afabemifche Borlefungen halten follte? Bon bem epis feben Bebicht (und auf nichts weiter bat fich Biba -eingelaffen) giebt bas zwente Buch nicht Die genau bestimmten und richtig abstrabirten Regeln, Die ein Lebrer vortragen und erflaren muß; fonbern es seige blos wie - wir wollen nicht fagen Wirgil ohngefabr feine Meneis gemacht bat - fonbern wie ein uter Scholiaft ber fpatern Jahrhunderte, etwa bie Runft .

Runft der virgilischen Spopee, erklart fat. Die sollte ein Lehrer 3. B. sich oder seinem Biba helfen, wenn er, nach II. v. 344. die Spisobe erklaren mußte,

In longum trahite arte, viae tibi mille trahendi, Mille modi u. f. w.

was find bies, als Anschläge aus einem epischen Dichter einen folden epifchen Schwäßer au machen, als frier Biba, ein bibafrifcher Schwäßer ? - nein: aber boch gewiß ein gar ju unbestimmter lebrer ift, ber fich zuweilen Borte ohne Bebanten erlaube. Dennoch mit wie vieler Richtigfeit schreibt er v. 160. über eben biefelbe Sache!) Eben bieber gebort bie · fcon oben erwähnte Stelle von ber Rachahmung ber Sprache ber alten Dichter. Geine Kritif über homer muß ihm verziehen werben. Somer und Die übrigen alten Griechen, murben bamals von ibren Auslegern, ben neuen Briechen, nicht verftanben, und ein ganges Jahrhundert nachher, redete man in Frankreich noch eben fo unbesonnen von ihm. Ueberhaupt vom Biba, wie, wenn er nicht bas Berbienft feines guten lateinifchen Ausbrucks zu feinem Schuge batte? - Wir fchließen gur Vergutung biefes fiel. nen Zweifels über ben Biba mit Bemertung noch einer feiner guten Stellen : Es ift die Befchiclichfeit mit ber er III. v. 32 u. f. bie Erflarungen und Gim theilungen ber Eropen und Figuren, ju umfchreiben und einzufleiben gewußt bat.

Wielleicht wird es ben Liebhabern bes Biba nicht unangenehm fepn, wenn wir aus ber kondner Ausgabe gabe (1732) der Wetke des Wida die Michard Ruffel beforgt, und an Popen bediciret hat, noch die Berichtigung des Tertes in den Poeticis, in wenigen Stellen herfesen. Nämlich diese eben so faubere als genaue Ausgabe, ist nach der ersten Eremoneser, deren Correctur Wida selbst besorgte, abgedruckt. Die übrigen Ausgaben haben Lesearten, die nach dieser in der kondner verbessert sind. Die in den Poeticis sind:

Edit. Cremonensis.

I. v. 272. manet mouet.
Sier hat both Sr. geh. R. Rlog auch bie cremonesische lesart.

II, v. 460. diuisa diuersa.
533. si prima quod prima,
589. miratus miratas.

III. v. 291. longae longe.



#### VII.

Le Temple des Arts ou le Cabinet de M. Braamcamp. Par M. Bastide. A Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1766. (119 pag.) 4to.

fammlung, als die Braamcampische ist, verbienet, daß wir es hier umständlicher anzeigen. Der
Berf. bavon ist M. Bastide, und vermuthlich derjenige, der sich bereits durch etliche Wochenblätter

und fleine Momane bekannt gemacht bat: er bat es bem Ben. Braamcomp in einem tungen Gebidee sugeeignet, und ein langes Gebichte, welches er ben Tempel ber Runfte nennet worgefeget. Er faget in ber Borrebe von biefem Cabinette: Trente ans de recherches, & d'amour pour les tableaux, & pour les belles choses, ont formé ce trésor immense & ces collections prodigieuses: car ce Cabinet n'est nommé Temple des Ares que parce que tous les Arts se sont empres. Desseins, gravures, porcesés à l'enrichir. laines du plus grand prix, sculptures, laques de la Chine, orfévrerie par Gemon; morceaux d'ivoire admirables, bronzes, marbres, cizelures, horlogerie organisee, meubles précieux & charmans, objets différens de bijouterie; tout cela s'y trouve repandu &c. Die Gemalbefammlung beftebt, nach feinem Angeben, aus 600 Studen, wovon zwen Drittheile Meifterftucte fenn follen: ber herausgeber ift baruber wie er verfichett, in eine folche Begeisterung gerathen, daß er fast ohne Vorsag zum Dichter gewarben, und fich völlig feinem Genie überlaffen. 2Bem wir aus bem Bebichte felber, welches 47 Seiten lang ift, schließen follten, so murben wir entweber an ber gewaltigen Begeifterung, bie er vorglebt, gweifeln, ober wenigstens fein Benie für febr mittelmefig bolten: wir glaubten, baf er vielleicht in feinem Temple des Arts, sin allegorifches Gebaube bem brn. Br. ju Ehren errichten murbe: er tommt aber an . Die Thure Des Cabinets und zuft: Temple

## ou le Cabinet de M. Braamcamp. ; 113

Temple sacré pour un coeur né sensible,
Sanctuaire des arts, des héros, & des dieux,
Où le monde à porté ses trésors précieux,
Et qui doit être inaccessible
A l'ignorant présomptueux,
Au petit-maître fastueux,
Et surtout à l'homme insensible
Ouvre tes portes à mes voeux.

Die Thuren öffnen sich, nachdem er noch einige zwamzig Berfe geplaubert hat, und er läuft durch die Zimmer voller Ausrufungen hindurch: Aurai-je le Pouvoir de moderer mes sens? où suis-je? où fixer mes yeux? und erzählt uns, in ziemlich kalten und platten Reimen, alles was er sieht: besons bers ist er glücklich in Uebergängen: wir wollen nur den Ansang von der Beschteibung eines einzigen Bemäldes hersehen, denn eine ganze Beschreibung nimmt gemeiniglich etliche Seiten ein:

Vis-à-vis ce tableau charmant, exact en tout,
Je vois un jeune objet peu curieux d'apprendre,
Qu'un Maître serieux ne peut venir à bout
De fixer un moment, pour lui faire comprendre
Le prix d'une leçon qui n'est pas de sen goût.
Il est vrai que c'est une fille;
Et qu'une fille quelque fois
Aussi coquette que gentille
De la raison reconnoît mal les droits,
Et méprise un objet pour s'occuper de mille.

77. Bibl. IV. B. 1 St.

, Wiel

Wielleicht find die letten Zeilen noch bie besten im gangen Gedichte. Bir wollen uns nicht baben aufhalten, sondern noch ben Catalogue raisonné, dies fes Cabinets anzeigen, welches ben wichtigften Theil biefes Buches ausmachet. Sie find nach ben Bimmern geordnet, welches fur biejenigen bie es befeben wollen, allerdings von einigem Bortheile ift; bie Befdreibungen icheinen ziemlich fleißig gemacht zu fenn; es wird erft ber Runftler, alsbann bie Materie worauf es gemalt ift, nebft beffen Sobe und Breite angegeben, und hierauf folget die Befchreibung nebft bem Urtheile: Diefes ist, wie in sehr vielen folden Bergeichniffen, meiftens nicht viel bedeutend; bisweilen hat ber Verfaffer angegeben, mo bas Bilb porber gewesen, ob es in Rupfer gestochen, ober mas fonft in Unfebung beffelbigen mertwurdig ift, und es mare zu munichen, baß es noch ofter gefcheben, welches wir hauptfachlich von einem folden Verzeich-Es finden sich allerdings in biefem nisse erwarten. Cabinette febr große und wichtige Stude: Die meis ften find Diederlander: inzwischen findet man auch von Mazzuoli, Tintoret, Gvido Reni, Gvercini. Maratti, Cignani, Annibal Caracci, D. Beronefe, Titian, Sollimene, Bemalbe brinnen, und es wird allezeit eines ber ansehnlichsten Privatcabinette in Europa fenn. Unter ben vorzüglichsten führen mir ben größten ban hunfum an G. 88: es find fechs auf einander folgende Gemalbe von biefem Meister ba, und enthalten Blumen und Fruchte. mit Blumen, auf leinewand gemalt, bas wir men-

men, ist 34 Boll boch, und 43 breit. Won Abrian van der Belde find S. 95. funf wichtige Stücken hinter einander angezeiget. Bon Philipp Wous Dermann finden wir G. 96. 97 und 98. ebenfalls etliche vortreffliche Gemalbe. Der Gabriel Megu, ber auf ber 99ften Geite vorfommt, wirb fur Diefes Meifters iconftes Stud gehalten. ist die Wochenstube. Die Wochnerinn fist auf einem Brofpateeftuble, und bat ein gewickeltes Rind auf bem Schoofe. Sie bat einen rothen Sammtmantel mit hermelin aufgeschlagen und einen Rock Wor ihr fteht bie Biege, aus von weiffen Atlas. bem fie bas Kind genommen. himer ihr ift ein Cavalier, ber feinen Sut in ber Sand balt, und einer Dame fein Compliment machet, die ihren 2Bos: denbefuch abstattet. Gine alte Frau figet binter ber Biege, und fieht bie Dame, die zur Stube bineinkommt, febr freundlich an. Gine Magt bringet ein nen Stuhl und eine Barmpfanne. hinter ber Bochnerinn fteht ein Lifch mit einem toftbaren Teppich bebeckt, auf bem ein fehr schon gearbeitetes Sanbfaß nebft bem Sanbbecken fteht. Ueber bent Camin ift ein Gemalbe, welches ein Seeftucf in bemp Geschmack von Percelles vorstellet. Das ganze Bimmer ift febr reich und ber Bugboben von Mar-Das Stud ift 29 Zoll hoch und 33 breit, und unftreitig an Bufammenfegung bas reichfte von: biefem Meister. Der enpographische Theil biefes: Catalogs ift febr fchon; er ift mit faubern Bignete sen von R. Winkeles, nach Erfindungen und Zeichnungen des Jacob Zavery gezieret, und von diefen

Senden Runftlern ift auch ein fauberes Wifdniß bes Drn. Braamcamps vorgefeget,

### WIII.

Beschreibung der Armonica des Hrn. Frank-

5 \* \* \* ben 20 Febr. 1767.

### Theurester Freund!

Sth entrichte Ihnen burch folgenbe Befthreibung ber Franklinichen Annonica eine alte Sthulb, won bez ich mich gant wohl hätte lesschwasen konnen, wenn es mir gleichgultig mare, baf Gie von bem D. Franklin, meinen wurdigen Freunde und von feiner Schonen Erfindung unrichtige Begriffe batten. Diese aber haben Sie aus ber Befchreibung feines Infruments, fo wie fie bem 50ften Stud bes Sanneberischen Magazins vom vorigen Jahre und aus foldem ben Leipziger wochentlichen Rachrichten bie Mufit betreffend, eingeruckt warben, erhalten mitffen : untreben besmogen erfulle ich mein Werfprechen befts genaver, moju mir bie mit bem D. Franklin im bovigen Sommer gemachte perfontiche Wefanntschaft, wich enehr aber die bon ihm erhaltnen Rachrichten und Handzeichnungen ungemein behülflich sein merben.

Der D. Franklin befand sich im Jahre 1760 in seines Vaterlandes öffentlichen Angelegenheiten zu dondon, und bekam baselbst die Erstudung eines Irr-

Digitized by Google

Jerlanders zu horen und zu seifen, die darin bestand, daß einige Dußend Bierglaser auf einem Listhe befestigt und mit Wasser, auf vern schiedenen Tonen gestimmt maren, auf deren uassen Nande durch das Reiben mis des Spise der Fingerz jener Tone hervongebracht und einigs musikalische Stücke gespielet wurden. Diese Ersudung war sehn einfach, denn jeder Trinker hatte sie machen können. Sie war auch sehr undollsommen: allein die Gestänlichkeit des Kunstens, den darunf spielte, und die Halligkeit und Süssigkeit der Tone machte sie neus und angenehm, und beschten den B. Franklin auf die Idee seines Instrumenes — sussenweise, so wie es mit allen Ersindungen zu gehen pflegt, ehe sie zu ihrer größten Vollkommenheit gebracht werden.

Da nämlich ben bes Irnlanders Ersndung alle Glaser sest und neben einander stehen, auch jeder Ton durch die Bewegung, der Finger hervorgebracht merben mußte, folglich fast nichts als sehr langsam gehende Stücke und ohne Triller und Coloraturen darauf gespielt werden konnten: so half der D. Franklin dieser Unvollkommenheit erstlich zwar das durch ab, daß er allen Gläsern eine gleichförmige schwelke Bewogung gab, und sie alle an einer zerade aufstehenden Spindel ober gemeinschaftlichen Are besessigte: allein es blieben noch große Unvolkom-beiten übrig.

Diese bestanden in der Schwierigkeit der Applicatur und der Stimmung; weil jedes Glas, fo oft das Instrument gespielt werden follte, burch das hin-

\*\* (11.3

eingeschüttete Wasser auf eine mublelige Art ge stimmt werden mußte, und der Zon der Gläser suftennoch oftmals mitten im Spielen aus vielerlen Urstaden verstimmte. Das Wasser verrauchte entweder; oder es sog sich an der Spindel, die durch den Boden der Gläser gieng, aus den obersten Gläsern in die untersten herunter; oder es ward durch eine zu hestige und ungleiche Rocacion und Schwankung der Spindel verschüttet; oder auch endlich, durch eben diese Ursache an der innern Seice der Glässerhöher hinausgetrieben als zu der Hervordringung eines reinen und mit andern Instrumenten accordisenden Zones erfordert ward.

Er hörte baher auf, feine Glafer mit Waffer zu stimmen, und fieng an, nach Maaßgabe der Glockenspiele ihnen den gehörigen Ton durch ihre verschiedne Größe und durchs Schleifen zu geben.

Dies gab ihm einen vierfachen Wortheil:

- 1) Daß er nunmehro bie Glafer mit ber Spinbel in eine horizontale lage,
- 2) die Glafer und Tone an felbiger nager zusammen und
- 3) an die Spindel eine Curbel oder ein Schwung.
  33 rad anbringen konnte, so daß die Rotation ber
  33 Wafer völlig in der Gewalt des Spielers und
- 4) nicht zu befürchten mar, baß sich bie Tone ber Gläfer jemals venstimmen murben ein sehr großer Borcheil ber vielen andern musikalischen Infrumenten fehlet.

ر پ

Rad

Rach biefen Grunden und nach vielen andern vergebnen Berfuchen brachte er endlich bas erfte Inftrument biefer Art ju Stande, welches er furg barauf ber Miß Davies, einer geschickten jungen Gangerinn und Birtuofinn, perefrte, bie fich bamit balb in london, bald in Paris, bald in Bruffel aufhalt, und durch ibre Runft und die Trefflichkeit des Inftruments vielen Benfall und Chre erwirbt. Alle Die es gehört haben, verfichern, wie ber Sr. Franklin, und. wie ber Verfaffer vorbenannter Befchreibung, bak es an Wohlflang, an Belligkeit, Sußigkeit und Rei-- niafeit des Tones alles übertrifft, mas man fich vor-Rellen fann. Segen Sie hierzu, daß es fich nie verstimmet, baß jeder Ion vollig in ber Gewalt bes Spielers ift, und burch einen gelindern oder festern Druck bes Fingers von bem fanftesten piano burch alle Nuancen bis zum fortissimo und umgekehrt geschleift werden fann, daß bie Tone eben fo wenig nachschallen, als ben ben Blaseinstrumenten; baß Die Upplicatur nicht schwer und fast eben dieselbige ift alt benm Flugel; baß folglich ber Gebrauch beffelben nicht blos auf gewiffe Urten von Mufit eingefcrantet ift; fo haben Sie einen Begriff von ben Wollkommenheiten beffelben. Bis ist bin ich zwar nicht fo glucklich gewesen, es wie ber Werfaffer vorbenannter Beschreibung burch eine Dig Davies fpielen und fie bagu fingen zu boren; ich habe aber bennoch einen febr lebhaften Begriff bavon, weil ich wohl eber eine Dig Betty fingen, und einen Werfuch mit einigen auf vorbeschriebne Art gestimmten und gespielten Blafern gebort babe, ber alles bestå. tigte,

tigte, was man sich nach ber Theorie und ber Beschreibung vorzustellen und zu erwarten beruchtigt ift-

Bas man nach ber Theorie faum erwartet baben wurde, baf bie Tone nicht nachschallen, obgleich bie Blafer in Oscillation gebracht find, und baß fie in eben bem Augenblicke aufhören, ba ber Finger von bem Rande bes Glases entfernt worden, auch Dieses habe ich daben gefunden, und muß aus der gefchwinden gegen die Luft und Finger laufende Rotation ber Glafer erklart werben. Bielieicht werben wir hier bald Gelegenheit haben, bas Instrumens felbft ju feben und fpielen ju boren. Ein biefiger febr geschickter Mechanicus ift feit einiger Zeit bamit beschäfftigt, nach bes D. Franklin Sandzeichmungen und Borfcheiften, ein bergleichen Inftrument zu verfertigen, und nach bem, mas ich bis ift bavon gefeben, miffice ich mich febr irren, wenn er nicht balb und gludlich bamit zu Stanbe fommen Db es bem D. Franklin mit achten Porcellanglocken, wie er igo var bat und hofft, gelingen merbe, ift eine andre Frage. Er glaubt, ben Con beefelben muffe noch reiner ausfallen als bep ben Gla. Er sporet baber auch teine Rosten, um bie eforberlichen vollig runden und reinen Porcellangloden ju erhalten: und biefe benfet er nach bem notürlichen Berhaltniffe zwifchen ben Sepen und Borben malen gu laffen, theils jur Erleichterung für Den anfangenden Spieler, theils auch um aus femer Armonica jugleich eine Art eines Farbenclavecins fallichen; welches fich jedoch ben ben glafernen Glocken

Glotten ehenfalls und ahne große Roften wied an-

Damit andre Mechanici ben Nachmachung biefes Instrumentes zu keinen vergebnen Wersuchen und Rosten verleitet werden, will ich von der Conftruction besselben noch einiges anführen. Der Dus Franklin hatte sein erstes Instrument nur auf 3 Octaven eingerichtet; folglich bestand solches nuraus 36, nicht aus 41 Gläsern, wie es in jener Bes
schreibung heisset.

Das größeste obet ber tieffte Ton hatte 9 enge listhe Zolle im Durchschnitte; das kleinste ober ber höchste Ion 3 Zoll.

Die Glaser werben in abnehmender Proportion immer auf Toll fleiner; und kann ein jedes durcha' Abschleisen an der außern Seite bis auf 5 Lone vem simmet werben.

Salbkugeln find nach allen Berfuchen bie brauchbaeste und bequemite Form berfelben.

Sie muffen mit einen furzen Salfe gemacht were ben, bamit sie an der Spindel bequem befestigt werben konnen.

Diefer Sals halt ben ber größten Halblugel ig Boll, ben ber kleinften aber 3 Ball im Lichten; und ift ben ber griffosten in Boll lang.

Die Spindel besteht aus ungehärtetem Stahl; in den Ende z Boll, an being andern aber & Boll bicke.

\$ 5

In den Hals der Glasse und ein Kork gestedt' werden, hamit sie die stählerne Spindel nicht berühren, welches der Reinigkeit des Lanes sonst hinderlich seyn wurde.

- Die Blafer felbst muffen fo viel möglich rein : und ohne Blafen,: am Rande aber vollig rund und ohne Sandflumpen fenn: und ba jeder Lon burch bie Oscillations bes Glafes in aller erfoberlichen Starte bervorgebracht wird, fo ift es eine irrige Bermuthung in ber ofterwähnten Befchreibung Diefes Instrumentes, daß ber Boben bes Raftens, worinn, und an beffen Rande bie Spinbel mit ben Glafern berumlauft, ein Refonangboben fen. Mas. wurde aus einem Resonangboben werben, ber von Beit ju Beit naß wird? Und bies ift ben ber Art biefes Instrument gu fpielen, unvermeiblich; benn ent weber muffen bie Glocken felbst ober bie Spigen ber Finger, an benen fie fich berfchleifen, naß gemacht Wird Diefes verfaumt, so bleiben bie Tone aus.

Daß an die Spindel ein Krumzapfen oder ein Schwungrad angebracht und daß solches getreten werden muffe; wie auch, daß eben dieses Instrument pizzicato und als ein Glockenspiel gespielet werden winne, brauche ich einem erfahrnen Kunstlernicht umständlich zu beschrößen. Es fällt einem jedem aus der Theorie und dem vorhergesagten in die Augen.

Erlauben Sie mir ist nur noch etwas von ben ichensumständen des verdienstvollen vortrefflichen Einfinders hinzu zu fegen.

Er ift nichts weniger als ein enthusiasischer quaferischer Prediger, wofür man ihn in jener Beschreibung ausgeben will, und wozu ihn nur der sunnweiche Wis der Herren Pariser gemacht haben kann.

Europa hat ihn feit langer Zeit als einen febr. fcarffichtigen Maturfundiger gefannt und verebret. Die Bewitterelectricitat fennet man burch ibn; und . bie electrifchen Conductors, wodurch icon manches Bebaube vor bem Blis in Sicherheit gefeget worben, perbanten ihn hauptsächlich biejenigen, die ihren Du-Ben naber tennen und beffer einfeben, als wir Deute fchen bisber gethan haben. In Philadelphia find fie allgemein, und ben ber englischen Marine burchgebends angebracht. Seine hiervon und von an-Dern physikalischen Sachen bandelnden Schriften find in jedermanns Sanden, und in einem der Babrbeit gemaßen Style gefchrieben - lauter, einfach, flar, ohne Pomp, Schwulft und Phantafie. ftande, bie teinen ichmarmerifchen Enthufiaften verrathen! Daf er in bem lanbe aller Religionen, bie einen Gott glauben, in Penfplvanien ju Philabel. phia, wo benn frenlich auch viel Quacker wohnen, and fäßig und wohnhaft fen; baneben auch Doctor beiffe. ein Titel, ben in England gemeiniglich nur Beiftliche ju fuhren pflegen; find ebenfalls nur febr fchmache Beweise für bie ihm angebichteten Religionsmennungen und ben Stand, ben bie Quafer Elbit nicht einmal tennen. Er ist ber englischen Rirche zugethan, und Doctor ber Rechte, mozu ibn, als einen um bie Wiffenschaften febr verdienten Manni.

Dann, ich weis nicht, welche Universität ernannt Diefen Titel verbient er nun frenlich auch uns glich beffer als mancher unfrer graduirten, die alle Bebithren bezahlet; und ben bem Eramine und ber Disputation ihren blutigen Angstschweiß vergoffen haben; benn ob er gleich von Profession fein Rechtsgelehrter, auch tein junftmäßig Stubierter ift, fo if er bod mehr als alles bas, - ein Mann, ben Be wie und Bleif gu einem Gelehtten bom erften Range gemacht haben; ein Mann, ber bie Ratur, Die Babebeit und fein Vaterland femt, Hebt, ju ge brauchen, ju vertheibigen und ju flugen welt; ein Mann endlich, ben man in bem lesten amerifanis feben Rriege, ben bem barauf folgenben Briebens fluffe mit Frankreich, und in bem noch fortbauten. Ben Parlamente als einen großen Staatsmann, und als einen recht feurigen Freund feines Baterfanbes Fermen gelennet liet arten und gein

Pro patris non timidy, por distribution of the control of the cont

Damie mir unfie Doctores bezührt Rente ben Beweis barüber nitht erst absorbern so will ich ihn tieber fremvillig geben.

In einer der ersten Campagnen gegen die Wilden, befand er sich mit auf den Cordon, den die Colonien zu ihrer Sicherheit ziehen mußten, und gegen das Ende des Kriegs im Jahre 1760, da Canada schon mehrentheils erobert, und es barauf ankam, Entwürfe zu dem bevorstehenden Friedensschlusse zu machen, gieng er nach England, das Interesse und

eie Buchildigt einer Ermann

Digitized by Google

vie kinftige Sicherheit seines Buterlandes zu besorgen. Hiervon habe ich einen vortrefflichen Beweis in Sanden — eine von ihn geschriebene unb 1762 ben Th. Becket in London schon zum zweptenmale gebruckte Staatsschrift unter bem Litel:

The interest of Great-Britain confider'd with regard to her Colonies and the acquisitions of Canada and Guadaloupe.

Sie ift mit einem Scharffinn, einer Brundlichfeit, einer Befcheibenheit und einem Patriotifmus gefchrieben, Die fie gu einen Dufter in ihrer Urt und mir mabricheinlich machen, was man bavon verfichert, baß fie einen großen Ginfluß in ben Berfaillifden Friedensichluß gehabt habe; wenigstens ift fo viel gewiß, baf bas englifche Ministerium ben ber Benbehaltung von Canada nach feinen, als benen barinn ausgeführten Grunden bat verfahren tonnen. fam hierben nicht blos barauf an, ju zeigen, baf ber Befig von Canada gur fernern Sicherheit ber englifchen Colonien nothig fen, fonbern es mußte auch ber naturlichen Beforgniß ber eiferfüchtigen englischen Mation über ben gar ju fchnellen Anmache bet Colonien und über die ju befürchtenbe und baraus mit ber Beit erwachsende Judependenz berfelben vorgebeugt und abgeholfen werben, - ein fehr ichweres Thema in Angeficht einer gangen Nation auszufuh. ren, bie ju benten gewohnt ift, und oft burch mach. Bige Partenen regiert mirb. Er bat es aber glüdlich ausgefibrt, indem er ber Colonie gegenwartige und fünftige Berfaffung und Berbaltnif gegen Grofibri. tannien,

tanmen, als ein Philosoph und Staatsmann zu berechnen und zu bestimmen, und es als ein Freund feines Vaterlandes auf der vortheilhaftesten Seite vorzustellen gewußt hat.

Mit eben so gludlichem Erfolge hat er in vorigem Jahre abermals eine Reise nach Europa gethan, und Namens seiner Colonie einer vom Parlamente bazu niedergesetzten Commission die Grunde vorgelegt,

warum sich die Britische Frenheit der nordamerifanischen Colonien von dem englischen Parlamente alleine nicht mit Laren und Gesetzen beschweren lassen könne und wolle?

Es ist Ihnen bekannt, mit welchen Augen man bet Eröffnung des Parlaments die Widersestlichkeit der Colonien gegen die Stempelacte angesehen. Sie können also leicht erachten, was für Gelegenheit dies bem D. Franklin gegeben, die ganze Größe seises Beistes und seiner Liebe zu seinem Vaterlande an den Tag zu legen, und wie sehr ihn die Ausbeschung dieser Acte habe freuen mussen: denn diese hat seine Bemühungen auf eine solche Art gekrönt, daß sein Name in Pensplvanien und Philadelphia zu einen seperlichen und gewöhnlichen toalt geworden, und daselbst unvergestlich geworden ist.

Hatte er auch bas obenerwähnte Verbienst nicht bor sich, so verdiente er, es doch zu senn; denn auf seine Veranstaltung ist die Akademie in Philadelphia errichtet, mit seinem Gelde größtentheils die dasige offent.

Affentliche Bibliothek, und das Postwesen durch gang Nordamerika angelegt worden. Lesteres ist seine Eigenthum. Es ist eine Freude, den Mann in seinem publick spirit reden zu hören; und eine natürliche Folge besselben und seiner übrigen liebenswürdigen gesellschaftlichen Eigenschaften, daß man ihn liebt und hochschäßt, und daß es mir leid thut, nummehro dald noch weiter und vielleicht auf immer von ihm getrennt zu senn. Er geht gegen Ostern nach Amerika zurück, alles desjenigen Glücks zu genießen, das er verdient, und ich ihm bis in die spätesten Jahre seines Lebens anwünsche.



#### IX.

Tugται τα σωζομενα — Tyrtaei quae superfunt omnia. collegit, commentario illustrauit, edidit Christianus Adolphus Klotzius, Altenburgi ex officina Richteria, 1767. (260 pag.)

werden, und durch den Anstand einer schönen Ausgabe, in den Handen der Liebhaber eine neue Wurde und Empfehlung zu bekommen. Diese ist die zwente Ausgabe vom Lyrtaus, die der Herr geh. R. Kloß geliefert hat, und sie hat durch Vermehrung der Anmerkungen und der Abhandlungen, und durch ihre außerliche Schönheit, viele Verzüge vor der erstett gewon-

Amonnen; ste ift auch statt Algnetten mit Kupferflichen von wohl gewählten geschnittenen Edassteinen geziert; namlich: Achill ber die Zither spielt, nach Lliad. fX. v. 186. Herkules ber den Sieg auf seinen Schulteen trägt; der sterbende Spartaner Othrpades, der auf dem Bahlplaße von den Baffen der übrigen Erschlagenen, für seine Nation Siegeszeichen aufgerichtet hat, und mit seinem Blute die Inschrift macht: Herkules den die Lapferkeit krönt; Perseus nackend, und neben ihm seine Bafsen und Siegeszeichen; Herkules, der den Thracter Diomedes erschlägt; der Sieg der die Linten der Helden mägt; das Bild des Heldenruhms (gloriae).

Mußer ben vier gangen liebern bes E., bie burd bie beutsche Ueberfegung, Die ben Amagonenliebern bengebruckt ift, auch unter uns bekannter geworben, liefert ber Dr. geh. I. gehn Stude fleiner Fragmenten und Anfahrungen Des Tyrtaus, aus bem Strabe, Paufanias, Plutarch, Galenus. Dach bem Terte jebes Stud's folgt ber Commentar bes Bru. Rlot. Außerdem was zur Kritif und Erklicung bes E. gu fagen mar, fcweifen bie Unmerfungen über andre borfommenbe ober gefuchte Stellen bes griechifchen und lateinischen Alterthums aus. Der Dr. geb. R. bat Diefe Urt zu commentiren nach bem berühmten Dorville ipfius nec stylus fingularis, vel eruditio reconditior vel 18 Requises corruptio intrication diductiorem commentarium postularent, cuagathis ful in aligs scriptores corum loca etc. Dorvil-

Dorvillii praef. ad Charitonem p. XVIII. Aus einem noch nicht herausgegebenen Micpt. einer griechischen Anthologie, welches in ber Leipziger Raths. bibliothet ift, bat Br. Rlos einige Epigrammen bei eichtigt und erklart herausgegeben. Gie sind von ben Dichtern, bie aus ber gebrucken Unthologie befannt find, und auch von biefer Urt und über abnliche Die Anmerfungen bes Grn. Rlog baben alfo wirklich bas Unsehen von gelegentlichen Unterhaltungen über griechische und lateinische Litteratur, welche auch fur fich zu lefen febr angenehm und nuglich find. Diejenigen, welche fich mit tefen ber Alten, mit Ructficht auf ihre gute Nachahmung in unfrer heutigen Dichttunft beschäfftigen, werben auf die Parallelgebanten ber alten Dichter, auf bie poetifiche Abanderung ber Bergleichungen, und ben mannichfultigen Gebrauch ber Bilber und Metaphern im poetischen Ausbrucke aufmerksam gemache. Bemerkungen biefer Art nabren bas Benie bes Ditheers und bilden es; er barf biefe Ausbrucke ber alten Dichter febr oft gang fich zueignen, ober wenn er mit ihnen wohl hauszuhalten weis, ihren Gebrauch mit Frenheit und Ruhnheit erweitern und abanbern. . Dieber gehoren bie Unmerkungen S. 26. über ben Eropen der menschlichen lebensalter andor, nadaun, 6. 37. Zeug auxera do for exei, die Mes tapher bes gotelichen Unwillens. 6. 42. mannichfaltige Abanberung bes Ausbrucks: Die Coune, ben Tag, feben für leben. G. 48. renomme fehmilgen von Leiben und Betrubnif. 6. 49. Vrna florens, bas Bild bes järtlichen 1 47. 23 W. IV. 23. 1 St.  $\mathfrak{L}$ MachMachruhms. S. 56. Die fühnen Tropen bie von den Theilen des menfchlichen Korpers hergenommen werben. S. 86. Wellen, Regen, Ungefilm, χυμα, νεφος χειμων, χειμάζε α α βυθίζε α αίρ Metaphern ber Wibermartigfeiten und fcmeren Unfere . S. 116. Aueyog für Held. Tribfale. neuen Berausgeber ber Autoren, haben bergleichen Wortbemerfungen schon eingeführt. Br. Rlos bat es aber mit weit mehr Absicht auf die Genies bet Man wird fie von lerifalischen Dichter gethan. Grempeln zu unterscheiben wiffen; fie find nicht ber griechischen ober lateinischen Sprache allein eigen, fonbern fie gehören zur allgemeinen poetischen Sprache aller Nationen, mit welcher ein jeder Diche ter und Runftrichter bekannt fenn muß. Er debt mit feinen Vergleichungen zuweilen auch bis auf die beften Dichter unfrer Beit, und überall leuchtet ein geprüfter Gefchmack hervor. Die fritischen Berich. tigungen, bie er benm Eprtaus felbft, ben Epigrame men aus bem leipziger Mfcpt, und etlichen Stellen aus andern Autoren unternommen bat, bat er mit reichen Anführungen von Erlauterungsfiellen unter-Sie find gemeiniglich leicht und gludfich. Aber hier fallt uns gleich eine fleine Bebenklichfeit in die Augen: Warum zweifelt Br. Clos S. 60. un ber Richtigkeit ber Stelle Ovid. metam. II. p. 771. und verändert furgit humo nigra. - Die Allegorie bes Reides hat ben dem Doid, wie ben anbern Dichtern, bie Tragheit zu einen hauptzuge, und bas folgende: paffuque incedit inerti; behaupret die gewöhnliche leseart: surgir humo piera Control of the Control

Auf einzelne Tertveranderungen konnen wir uns nicht weiter einlassen.

Bir murden undantbar fenn, wenn wir uns über bie Frengebigkeit bes Brn. geh. R. beschweren wollten, mit der er zuweilen Dinge von ungezweifelter leichtigkeit fur geubte lefer erlautert; aber ben einigen Stellen werden wohl Unfanger ben Commentar, und eine überall gleiche Bollstandigfeit permissen; wiewohl wir das notent tirones auch niche qu meit ausbehnen wollen. Um eine neue lateinis fche Ueberfegung, die jeden Bedanten des Originals fo vollständig und beutlich ausgebruckt batte, als in ber lateinischen Sprache wohl allein moglich ift, und bie wir von ben großen Talenten bes Brn. Berf. gu munichen berechtigt maren, mochten wir lieber etwas von jener Gorgfältigkeit entbehrt haben. Bir murben fie als ein Meisterstuck von ber flaffisch lateia nischen Schreibart, und ber poetischen Latinitat bes Ben. Rlot angenommen haben; und burch fie murben einige Stellen auf bas eigentlichste in ihr reche tes licht gestellt, und der Sinn, den Br. Rlos ihnen giebt, beutlich ausgebruckt werben. 3. E. I. v. 7. εχθρος γαρ τοισι μετεσσεται ες κεν ικηται.

Nach den liedern des Tyrtaus und den Fragamenten folgen zwo schöne Abhandlungen: über den Tyrtaus, und über die Kriegslieder veraschiedner Bolker. In den ersten wird die Zeiterechnung des E, nach den verglichenen Quellen beaseinmet; sein Vaterland (Uthen, nicht lacedamon) seine Geschichte, und die ganze Begebenheit des mesenschieden.

fenischen Rrieges aus vollständig angeführten Stelten ber Geschichtschreiber ergablt. Paufanias fagt, ην διδασκαλος γεαμματων, eine Bestotigung, baß Die Dichter nicht febr bie fo genannten trockenen Schulmiffenschaften zu scheuen haben. Ben ben alten und neuern Schriftstellern bat fich ber Rame und bas Verdienst bes E. mit vielem Ruhme erhalten. Noch lange nach ihm behielten bie lacebamotier bas Institut sich zu bem Treffen burch feperliche Aufführung ber thrtdischen und abnlichen Rriegsfleder (suBarneia) vorzubereiten, und felbst, nach ber mit ihnen harmonirenden Rriegemufit, in dem Unmariche Lakt und Ordnung ju halten. Much in ber Berfammlung bes Beeres um bas Begelt bes Koniges, vor dem Treffen, wurden die Bedichte des E. vorgelesen. Gine Stelle bes lyfurgus (orat. contra Leocratid.) icheint anzuzeigen, baß bak erfte von ben liebern, bie wir haben, auf jene Beife gebraucht worden ift. Db aber biefe Lieder unter Ben su Barneiois wirklich ju verstehen sind, ift nicht f ausgemacht. Dies alles tragt Br. Kl. mit ben. eigenen Borten ber Schriftsteller vor, die er mit Sotafalt gesammlet, und mit eben so vieler biftorifchen Belehrfamteit genußt bat. Ben ber litterarifchen Biftorie ber Gebichte bes Inrtaus, wird ber unwiffenden, und gegen bie Biffenschaften und Runfte feinbfeligen Jahrhunderte gebacht, in benen bes E. wie so viele andre alte Meisterstude verloren gegangen find. E. ift vorbin, nie vor fich, fonbern in Sammlungen andrer fleinern Dichter berausge geben, als nur einmal in England mit einer englifcen

schen Uebersesung London 1761. — Die so vorzügliche als seltene Sammlung des Fulvius Urstnus, die der Hr. geh. R. vermist hat, (Collectio carminum novem illustrium foeminarum etc) in der die Lieder des Tyrtaus sich auch besinden; wird vielleicht aus der Büchersammlung eines unfrer berühmten hiesigen Philologen, durch einen neuen Abdruck gemeiner gemacht werden. —

Ueberfegungen des E. hat man; lateinisch, bom Camerarius und Bieron. Dfius; Die Unrichtig. feit diefer lettern zeigt Br. Klog in verschiedenen Stellen feiner Unmerfungen; jene ift allein aus Sabricius (biblioth gr.) befannt. Englisch, außer ber britten Elegie, in miscellaneous poems original and translated by several hands published by Mr. Coneanan, London 1724. in ber eben angeführten Ausgabe. Das britte lieb melches aus biefer Ueberfebung gang eingerucht ift, zeigt, daß ber englische Ueberseber burch seine obschon nicht ungetreue Paraphrafe, Die Starte feines Driginals oft geschwächt habe. Biel mehr muß die frangoft. fche Uebersegung (in theatre & oeuvres diverfes de Mr. Sivny) miffallen; fie giebe einen gang maveflirten Tyrtaus. Bur Probe fleht bier eben bies britte lieb. Bor allen giebt fr. Rlos ber deutschen einen sehr schmeichelhaften Bepfall, und bat fie besmegen am Enbe biefer Ausgabe gang abbrucken laffen.

Eben die sowohl alte als moderne Gelehrfamkeit und Kritik, verbunden mit der unterhaltenden I 3

Schreibart bes Brn. geh. R., machen bas Berbienft ber zwenten Abhandlung über die Kriegslieder verschiedner Mationen aus, die wir mit ungemeinem Vergnugen gelefen, und fie bier im Auszuge liefern; fie ift nach bem furgen Entwurfe in ber erften Ausgabe weit vollständiger ausgearbeitet. Der Waan ber Griechen mar zweperlen; vor dem Trefe fen an ben Mars evualios, nach bem Treffen din den Upollo (ber eigentliche maiar). Die Perfer, Die übrigen Barbaren, bie Romer auch, giengen unter einem fürchterlichen Beschren ins Treffen. Der alten Deutschen barditus, wie Tacitus es von ihren Barden nennt, foll, wie er fagt, einem beutschen Derfules gefungen worben fenn. In den driftlichen Jahrhunderten, murden ftatt diefer Rriegsgefchrepe, ein gottesbienfiliches Rhrie eleison, Deus nobiscum, Salleluja, over gloria in excelfis Deo eingeführt. Die ben bem Feldgottesbienfte unter ben griechifchen Ranfern angeordneten lieber und Gebete, gehoren hier eigentlich nidzt ber. Doch giebt Gr. Rlog aus bes berühmten Sarbien lyricis l. 4. c. 24. ad diuam virg. Mariam Paean militaris Polonorum etc. einen folden Gefang, ber ben bem Unfange bes Treffens polnisch gefungen morben. einem alten Gebichte auf ben Rrieg, aus ben Zeiten Beinrich bes Wogelftellers, in Morhofe Unterricht von ber beutschen Sprache und Poefie, ift die erfte und feste Strophe gut Probe eingeructe. Die Kriegelieder, des preußischen Grenadiers, bon beijen bas erfte bergefest ift, erhalten ibn ver-Dientes Lob und Bewigdenung; bie Nachahmung

EC.

bes banischen Grenadiers ist weit unter ihrem Drigingle. Ben ben alten nordischen Nationen find Die Rriegslieder ihrer Stalben fast auf gleiche Art und mit gleichem Erfolge als bes Eprtaus gesungen worden. Die Skalben waren nicht nur Didter, fonbern felbft Befahrten bes Rrieges und Mitstreiter. Bu ber alten banifchen Poefie giebt Bri Rlos eine vollständige Buchertenntniß. ges Gebicht des Königs Regnar Lobbrogs (er wurde von feinem Feinde bem Ronige in England, auf eine febr graufame Beife burch giftige Ottern hingerichtet, und befingt fterbend feine Thaten, movon auch wir in ber Bibl. ben Gelegenheit ber Recenfion bes Offians einige Strophen ins Deutsche überfeget haben,) wird nach ber Ueberfegung bes Dlaus Worm angeführt. Ginige Gebanten find ben tyrtalfchen febr abnlich, aber im Gangen ift bas Gebicht mehr eine Romanze ale teine tyrtaifte hr. Rlog hat Kinnerfungen men Worm, Mallet und ihm felbst barunter gefest. In bes Saro Welchichte fteben noch verschiedne Gebichte, mit benen Dr. Klog feine lefer bekannt macht: Sard bat fie in lateinischen Werfen überfest, Die ibm Chre mathen. Go viel von ben Bedichten, die man uns ter bein Ramen malai bringen fann. Gine zwente Rloffe maden bie emwinia Giegesliedet. Bebrai= Sche find j. E. bas lieb Mofis nach bem Durchjuge burch bas rothe Meer, (vielleicht bas Jof. 10, 13. und 26am. 1, 18. angeführte Buch ber Gerech terif ber Gefang ber Bebraerinnen auf ben Zwey-Fantyfy Pewips mit Gollech, und vor allen den ind ber

ber Deborg. Bon aften griechischen sind einige Spuren, von bes Apollo auf Jupiters Sieg über ben Saturn, Tibullus 1. 2. eleg. 5. ber Meffenierinnen auf ben Sieg bes Ariftomenes über bie tacebamonter Paulan. 4, 16. bes Callimachus benm Athenaus und in den Fragmenten von ihm. Lateis nische sind wenigere (vielleicht Horat. carm. 4, 4.). In des Flavius Boptfeus Aurelian Commen Ballistia vor, (lieber zur Pautenmust Badden a τυπτειν τα τυμπανα), die über dieses Rapsers formatischen Sieg aufgeführt worden find. Von den Galliern ergablt Diobor. Sif. daß fie ben ihren Siegesaufzügen viewov emivinion gefungen. Schilters thes antiquit teutonic ist ein solches Lied auf des König kudwigs Sieg über die Normannen im Jahre 883. Bulest zeigt fr. Rlog einige neuere Gebichte biefer Art an. Die lette Rlaffe biefer Abhandlung machen bie fleinen Ermunterungs. ober Ungebenkenelieber, unter welche bie oxodia gehon hr. Klos handelt von biefem Worte philologisch, und giebt zwen besonders vortreffliche zu Benspielen; eins ist aus Henr. Stephani carmin. poetar nouem fragm. das andere ist das beruhmte lied auf die Hinrichtung des Tyrannen Hipparchus. En puets naad to El Pou Pognow. Lowin praelect. de poesi sacra hebr. praesat. Serr Rlog hat eine Bermuthung, bag Sap Sirach 35, 4. ein Fragment eines folden Gebichtes fen. Roch fagt Dr. Riog ein Paar Worte über die Gebacht nifilieder der alten Lateiner, Franken und Deutschen. In der Biblioebet Carl des Großen, foll von ihnen

eine Sanunlung gewesen fenn, beren Berluft wir jur Erganzung ber Geschichte bebauren muffen.

Der Hr. geh. R. Klot nimmt mit dieser Ausgabe des Eprtaus von seinen fritischen Arbeiten Abs
schied. Er verlangt, da er abtritt, mit dem Zus
klatschen seiner teser begleitet zu werden, und wie
gern wird nicht jedes die Aufforderung annehmen, es
mußte dem aus Nisvergnügen über seinen Vorsas
zum Dissidenten werden. Aber im Eruste wüns
schen wir von dem Den. Alos durch einen noch öftern
Vortritt dieser Art erzöhet zu werden, wo ihn der
Benfall, den ihm auch gegenwärtige Arbeit gewiß ers
wirdt, allezeit begleiten wird.



#### X.

Eloge Historique de M. le Comte de Caylus, lu à la rentrée publique de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles lettres: le Mardi 8 Avril 1766, par M. le Beau, Sécretaire perpétuel de la même Académie. (4to. 24 pag.)

Der Graf Caplus hat uns durch seine Gelehre samkeit und große Rennenis in den schönen Runsten und Wiffenschaften so oft zu angenehmen Auchtein in der Bibliothek Anlas gegeben, daß wie seine Undersehung dieser Lobischufft darinnen zu erhalten, für eine Pflicht ansehen.

und wer wird auch außerdem nitht begierig fenn, einnen folchen Mann naber kennen zu lernen?

Unne : Claube : Philipp be Thubieres, de Gris moard, de Pestels, de levy, Graf von Caplus, burch bas Geburtsrecht Rath ben bem Parlament von Touloufe, mar zu Paris am 31 Oct. 1692 geboren. Familie von Thubieres, urfprunglich von Rovergve geburtig, genoß bie Vorzuge bes hohen Abels schon feit bem zwolften Jahrhunderte. Jean-Anne Braf von Caplus, fein Bater, mar mit dem Dauphin ersogen worden, und farb als General-Lieutenant ber königl., frangösischen Eruppen 1705. Er hinterließ zween Bruber, bie in verfchiebnen Stanben und amen verschiednen Reichen einen nicht weniger borjuglichen Rang befagen. Der eine gieng in Spanische Dienste, wurde Grand d'Espagne von ber erften Rlaffe, Nitter bes goldnen Gließes, Generaliffimus ber Urmeen Philipp bes Vten, und ftarb als Vicefonig von Valenzia 1760. Der zwepte hatte nur einen Titel, aber feine Tugenben gaben ihm einen Bing beb über alle frenftiffiche Wirbe erhaben mar : wolle mennen ben beruginten Difffoff von Murerre. . Unfer Braf pant Confus poffe moth winen Bruber, Malthefer Rittere Chef einer Cfenbte, and General Gouverneur ber Infeln par loft enter Spie man sie zu nennen pflegt, wo er 1750 starb. Mutter Marthe Margoeffite be Balois, D be Bilette, hatte jum Großgroßvater ben Theboor Agrippa didivisirace der Bentipiteiligike ingelie publi Schriften, als. durch feder Willenigen Witten rict

Digitized by Google

rich ben IVten in allen feinen Schlachten begleitete, und erst nach feiner Religionsveranberung verließe Die Madame be Maintenon war mit ber Grafinn pon Caylus Geschwisterkind.

Der Vater bes jungen Grafen ließ es fich vor allen Dingen augelegen fenn, ihn abzuharten und ibm eine feste Besundheit zu verschaffen : es gelang ihm auch, benn er schien die empfindlichften Uebel oft weniger zu fuhlen, als andre, Die bloße Zeugen ma-Die Mutter gab fich alle Mube, feinen Berfand und fein Berg zu bilben, und niemand mar Dazu fahiger. Ihre liebensmurbigen Gigenfchaften machten fie zu einer Bierbe bes Sofes. Gie wußte ihm bie liebe gur Babrheit, gur Berechtigfeit, bie Grofmuth einzuflogen, nebft einer Offenbergigfeit, Die nicht ohne Rlugheit mar, und einer lebhaften Empfindung von Chre. Aber die Grazien bes Berfantes ber Graffinn, nahmen in ihrem Gobne eine fuhne und militarifche Farbe an: aus fich felbft Schöpfete er Beiterfeit, Gefchmacf an Ergoblichfeiten, eine liebe gur Unabhangigfeit, und ben einer unverbruchlichen Sochachtung fur Die Perfon bes Surften, eine unaberwindliche Entfernung fur Die Stlaveren bes Bofes. d in the Extender

Nach juruckgelegten Uebungen gieng er unter bie Mufketairs, und ben seinem ersten Feldzuge 1709 that er sich durch seine Lapferkeit hervor. Der Ronig beehrte ihn in Gegenwart des ganzen Joss mit tobsprüchen, und belohnte ihn mit einer Rittmeisterstelle ben der Gendarmerte. Im Jahre 1711 wurde

Digitized by Google

et Obrifter eines Dragoner- Regiments, bas feinen Mamen führte, und an beffen Spige er fich in Catasonien herporthat. Er befand fich 1713 ben ber Belagerung von Freyburg, und lief ben bem Umgriffe bes bebeckten Beges, wo es fo morberifch bergieng, große Befahr. Die Gunft ber Dab. be Maintenon, bie auch ben Mangel bes Verbienftes erfegen konnte, mare leicht im Stanbe gewefen, bas feinige febr vortheilhaft geltend ju machen, wenn es feinem Charafter mare gemaß gemefen, fich ju folchen Familienabsichten zu bequemen. Der Muth, ber ihm von Matur eigen war, fand einen febr leithten und bequemen Weg, ju ben bochften Chrenftellen empor zu steigen. Aber ber Raftabter Frieden feste ibn'in eine Unthatigfeit, mit ber fich feine lebbaftigfeit nicht vertragen fonnte.

Er that eine Reise nach Italien. Seine Neugierde schweiste hier durch alle Bunder dieses landes
umber, wo das Alterthum noch so viele Reste der
Kunst darbeut, und allezeit fruchtbar, auch unter
den Ruinen bismeilen aus ihren Gräbern hervorsteiget, um Künstler zu zeugen, die durch eine glückliche
Nachahmung selbst neue Muster hervordringen.
Noch waren die Augen des Grasen nicht gelehrt genug, sie öffneten sich aber benm Andlicke so vieler
Schönheiten und lernten sie kennen. Er durchstrich
die Küsten von Sicilien. Die Annäherung einer
edlen Gesahr zog ihn nach Maltha, welcher Insel die
Ottomannische Macht damais den Untergang dröhte.
Die Ritter aus ganz Europa begaben sich dassin.

Der Graf bot, seinen Degen, und man nohm ihn an. Allein die Furcht war vergebens. Er kam im Monat October 1715 nach einer Abwesenheit von einem Jahre nach Paris zuruck. Der Geschmack an Reissen, und die Begierde Alterthümer aufzusuchen, bes woog ihm, dem Dienste zu entsagen.

Acht Monat barnach machte er fich bie Beles genheit ju Muße, nach ben Morgenlanbern ju geben. Er begleitete ben Mr. be Bonac, ber ben Brn. Dess alleurs ben ber Ottomannische Pforte ablosete. er nach Smorna fam, machte er fich ben Aufente halt einiger Tage ju Rube, um die Ruinen von Ephefus ju befuchen, bie ungefahr eine Lagereife bapon entfernt find. Bergebens fuchte man ihn burch bie Borftellung ber Befahren, bie er baben laufen konnte, abwendig ju machen. Der fürchterliche Caracapali, an der Spige einer Menge von Straf. fenraubern, hatte fich bes landes bemachtiget, und trug bas Schrecken burch gang Matolien; aber bie Meugier fiegte im Grafen allezeit über bie Furcht. Er bediente fich einer Lift, bie ibm auch gelang. Er fleibete fich in schlechtes Seegeltuch, und nahm nichts au fich, mas auch ben bescheibenften Rauber hatte reigen fonnen; fo begab er fich unter ben Schus aweener Rauber von ber Bande bes Caracanali, bie nach Smprna gefommen waren, wo man fie aus Furcht bulbete. Er murbe unter ber Bebingung mit ihnen einig, baf fie bie Belohnung nicht eber als nach feiner Buruckfunft erhalten follten. fine Erhaltung ihr Bortheil man, fo batte er fich nicht

nicht getreuere Gubrer mabten tonnen. Sie brachten ihn mit feinem Dollmetfcher ju ihrem Unführer, ber ihn auf bas gutigfte aufnahm. Won dem Bewegungegrunde feiner Reife unterrichtet, bemufite fich Caracapali felbft feine Mougier ju unterftuben: et fagte ibm, baß in der Rachbarfchaft Rumen lagen, bie feiner Aufmertfamteit murbig maren: und um ihn besto geschwinder bahin zu bringen, fieß er ihm zwen arabifche Pferbe von berjenigen Art geben, Die man Rennpferde nennet, welche man fur bie besten von der Belt halt, so febr find fie sowohl ibter Geschwindigfeit als ihrer Gebuld megen geliebt. Der Graf fand sich so fchnell ben ben angezeigten Ruinen, als ob er hingezaubert mare: es maren bie bon Colophon. Er bewunderte bafelbit die Ueber-Bleibsel eines Theaters, wovon bie Gige, bie fich aus einem Relfen, welcher nach bem Meere jugieng, erhoben, vormals mit bem Bergnugen bes Schauspiels noch einen Unblick voller Reiz und Ubwechselung ver-Er fehrte von bar wieder gurude, um bie Macht in einem Fort jugubringen, welches ben Caracapali ju einem Zufluchtsorte biente, und ben Morgen barauf begab er fich in bie Gegend, wo vor Reis ten bie Stadt Ephefus fand.

Ich werde nichts von dem Zustande sagen, in wels chem er diesen Ort und den berühmten Dianentempelsand: zumal da er selbst davon in einem Auffahe Rechenschaft gegeben. Ich will nur einen einzigen sinnreichen Zug daraus anführent: Der Anblick von den Ruinen von Sphesus, sagt er, von denen die Lürken

Burfen Saufen und Rapitaler meggenommen, gerfcblagen, gerfaget, umgefturget, und ohne Orbnuna und Regel geftellet haben, um ihre Baufer und Moi Scheen baraus ju bauen, habe auf ihn eben die Bir-Eung gethan, als ber größte Theil ber neuern Muslegungen über antike Monumente auf einen alten gelehrten Griechen thun murbe, wenn er wieber auf Die Welt fommen follte. Aber meiner Mennung nach murben biefe von ben Turten aus ben ichonften Bierathen ber alten Architektur fo fchlecht erbauten Butten noch beffer diese Werke ber Poefie und Profa porftellen, in benen man die reichen Erfindungen ber Alten, ungeachtet ihres Widerstandes, burch eine ungeschickte und grobe Machahmung zerftummelt, übel angebracht, und verunftaltet übergetragen finbet.

Mach einem Aufenthalte in Constantinopel von zween, Monaten, befuchte er den Ottomannischen Hof, den der Krieg in Ungarn nach Adrianopel gesogen hatte. Das ganze kand war von der Pest angestecket, der Graf aber blied von jedem Anfalle fren. Seine Heiterteit und natürliche Unerschrockenheitz überhob ihn diesfalls jeder Unruhe, und die Güte seines Lemperaments seste ihn davor in Sicherheit.

Er durchstrich die Enge der Dardanellen, um die so reichen und blühenden Gegenden in den Gedichten des homer kennen zu lernen. Und ob er sich gleich keine Rechnung machte, ein Ueberbleibsel von den alten Ilion zu finden, so hoffte er doch an dem Ufern des Zanthus und Simois herum zu spazieren. Aber diese Flüsse waren verschwunden; die Thaler Thaler vom Berge Ida, die bas Blut von fo vielen Helden getrunken, waren nichts mehr als ein wuster und wilder Boben, die kaum den Spröftlingen von Cichen einige Nahrung gaben, deren Zweige auf der Erde krochen, und fast in ihrer Geburt vertrockneten,

Hier beschloß er seine Entbeckungen im Oriente, Die zärtliche Liebe seiner Mutter, die ihn unaushörlich zurück berief, that seiner Neugier Einhalt. Es war der 27 Febr. 1717, als er in den hafen von Marseille eintras. Seine Freunde haben ihn mehr als einmal bedauern hören, daß er nicht bis nach China gekommen. Er suchte sich aber dadurch schina gekommen. Er suchte sich aber dadurch schina gekommen. daß er alles sammelte, was nur die Neugier in diesem Lande reizen kann, und ihm die Schiffs-Capitaine der Indianischen Compagnie mitzubringen, sich ein Vergnügen machten.

Er that noch zwo Reisen außer Frankreich, inbem er zu zwen verschiednenmalen nach Landon gieng.

Ungeachtet er nun ein sißendes leben anfieng, so war er nichts bestoweniger thatig, und ob er gleich von Geschäfften ein Feind war, so machte er sich poch aus allen Bergnügungen des lebens eines. Er beschäfftigte sich mit der Musik, dem Zeichnen, der Maleren. Er schrieb, es waren aber dies blosse Spielwerke und Caprizen der Gesellschaft, auf die er niemals mehr Sorge verwandte, als sie verdienten. Bolier Feuer und lebhastigkeit unterwarf er sich nies mals einer außerst kritischen Richtigkeit des Sapis. Diere

Hierinnen suchte er keine andre Vollkommenheit; als das Vergnügen feiner Freunde. Er erwartere alles von der Natur, und sie kam ihm darinnen nach Wunsche zu Hülfe. Um von den Werken der Kunst zu urtheilen, besaß er diesen Geschmack, dieses Gefühl, das sich weit über allen Fleiß erhebt, weit sicherer als alle Vernunftschlüsse, und weit geschwinder als das Nachdenken ist. Sein Auge hintergieng ihn auch benm ersten Anblicke seltenz gleich faßte es alle Schönheiten und Fehler.

3ch überlaffe bie Sorge ben Runftlern, feine Lalente in ber Rupferstecherfunft zu entwickeln, bie eine Zeit lang feine lieblingeneigung ausmachte. Es ift genug, wenn ich fo viel fage, bag ibm feine Beichnung von großen Meiftern, in die Bande fiel, bie er nicht fo gleich in Rupfer grub, und burch bie Leichtigkeit und Memfigkeit in ber Arbeit, brachte er ein Werk zusammen, welches, was die Anzahl ber Blatter betrifft, auch die Sammlung ber fruchtbarften und arbeitsamsten Runftler Diefer Urt übertrifft. Dr. Mariette fein Freund, ift vielleicht ber einzige, ber biefe Sammlung vollständig besigt. In biefem Cabinette, bas mit Recht ein Tempel ber Runfte genennet zu werben verbienet, findet man bie Berfuche bes Grafen von Caplus zu den Werken ber beruhmteften Runftler geftellet.

Blos seiner Liebe für die Künste und der Begierde, ganz Europa mit demjenigen bekannt zu machen, was Frankreich nur Seltnes in dieser Art aufzuweisen hat, danken wir das prächtige Werk, LT. Bibl. IV. B. 1 St.

welches uns die geschnittenen Steine aus bem Cabinette bes Ronigs in Rupfer vor Augen legt. Die mabre Beschaffenheit bavon ift folgende: Der Graf von Canlus bebiente fich ber Reisfeber bes Boucharbon, blefes großen Zeichners, ber burch feine Rachahmung ber Untite, welche er fich burch lance Uebung und Gleiß ganz eigen gemacht, felbst unnach. Bur Erflagung ber Subjefte, ahmlich geworben. war eine Reber nothig, beren Richtigkeit und Unnehmlichkeit ber Delikateffe fo vieler vortrefflicher Meifterftucke eine Onuge thun mochte. fie in ben Banben bes Brn. Mariette. Diefer ge schickte Renner bat biefe Materie in verschiebenen Abhandlungen erschöpfet, wo er ben Beg zeigt, ben Die berühmtesten Runftler in einer Runft genommen haben, bie, burch ben großen Berftand und Feinbeit der Arbeit auf fo fleine Objefte, Die Runft ber Da. tur in Bilbung ber Infetten nachzuahmen icheint.

Im Jahre 1731 wurde der Graf in der fönigl. Akademie der Maleren und Bilbhauerkunst als ein Ehrenliebhaber aufgenommen. Da er seine Titel gern realisirte, und sie für etwas geringes hielt, wenn er nicht damit ein Geschäffte verbinden könnte, so schonte er weder Arbeit, noch Credit, noch Vermögen, um den Künstlern Einsichten zu verschaffen, sie zu unterstüßen und in Bewegung zu sehen. Er verfertigte die lebensbeschreibungen der berühmtesten Künstler und Bildhauer, die dieser ansehnlichen Akademie Spre gemacht haben, und um die Gränzen der Kunst zu erweitern, die sich ihm in einem zu engen Zirkel

Birkel herumzudrehen schien, sammelte er in drep werschiedenen Werken neue Subjekte zu Gemälden, die ihm ben der Lekture der Alten vorgekommen waren. Den Runstlern kömmt es zu über den Nugen dieser Sammlungen zu urtheilen, und zu entscheiden, ob diese schonen Vilder, die der Pinsel des Homer und Virgil mit so vieler Leichtigkeit als Kraft für den Geist ihrer Leser gezeichnet haben, alle von der Beschaffenheit sind, auf die Leinewand getragen oder in Marmor gehauen zu werden.

(Die Fortsetzung folgt im nachsten Stücke.)



#### XI.

# Vermischte Nachrichten.

Straßburg. F. W. G. Sammtliche poetische Werke: ben Carl Nicolans Behn, 1765.

Dichten eines unfers besten Dichters in ber Bibl. angezeiget haben, so ist es blos beswegen geschehen, weil wir wußten, baß sie ohne bessen gen gescheben, weil wir wußten, baß sie ohne bessen geraffen von einem gewinnsuchtigen Buchhandler zusammengerafft waren: besto weniger aber können wir ist umhin, die Käuser davor zu warnen, da uns der Dichter selbst eine Ausgabe veranstaltet, die nicht nur eine vollständige Sammlung aller seiner geistreichen Werke enthalten, sondern auch, in Absicht auf die bereits gedruckten, so gebessert erscheinen wird, bog wir es der Muge werth halten, unften lefern einen angenehmen Vorschmack in folgenden Proben bavon zu geben.

Der erfte Ruß.

Lange weigerte mir Doris Ahren erften Rug! fle fabe Lauber fich mit Lauben fuffen. Dennoch wollte fie nicht fuffen. Lieber bon bem bolben Umor, Ihr gefungen, fang fie felbet, Deunoch wollte fie nicht fuffen! Enblich maren wir im Garten Welchen mein geliebter Bater Seiner Liebe pflangte, fagend: Scherget, bolbe Liebesgotter, Scherzet bier in diefem Garten !-Und da warfen wir vertraulich, Und mit jungen Roffentnofpen, Und da fragt ich fie vertraulich: Willft bu mich nicht einmal fuffen ? Einmal will ich, fagte Doris, Aber triff mich erft von weiten Dier in meiner liebften Laube. Burtig pfluckt ich zwanzig Knofpen, Burtig fieht ich: Mmor, Amor. Lag mich, lag mich fie boch treffen ! Burtig traf ich! gieb o Doris! Gieb den theuren Preif der Wette! Behnmal weigert fle, ju geben, Sagend, wie jum Spott ber Liebe: Roch einmal mußt bu mich treffen. Ploglich traf fie an den Bufen Eine fchwere Rofentnofpe : Augenblicks in bem fie's fühlte,

Deffnete

Deffnete die Rofenknofpe Das Besältniß ber Gerfiche, Und, ihr Schönen, welch ein Wunder! Amor kam heraus gesprungen.

Raphael ber Gottermaler Sollt ibn malen, Borte feblen. Schonbeit, Grazie, Bergnugen, Freude, Wonne, Rofen, Engel Alle diefe fagen winig! Rnabe mar er, und auch Madchen! Muf der Schulter bieng ein Rocher! Rleine Geifter, flein, wie Bienen, Schwarnnen um ben Gott, geborfum Seine fremblichen Befehle Bu vollziehen. Große Geifter Nicht erschaffen, ju gehorchen, Mennen biefe Meinen Geifter Umoretten oder Sniphen. Mit zufriebner Wollustmine, Lächelte ber Gotter Anabe. Schwebend bieng er, wie ein Engel Zwischen mir und nieinem Mabchen, Welches aus der Laub' entflobe, Wie vor Kalfen eine Taube.

Rleines Narrchen, rief ihr Amor. Rleines Narrchen, sen nicht blobe ! Vonun! funst nehm ich meinen Bogen Und du wirst ihm nichtrentrinnen! Fertig hielt er seinen Bogen! Aber Doris fehrse wieder, Und da sprach der Götterknabe: Wirf noch eine deiner Anospen Nach dem Mädchen, ich will seben,

Di

Db du treffen fannft. Ich zielte Warf und traf fie! Aber himmel! Welch ein Schrecken! meine Doris Sank dahin, und Morder! Morber! Rief fie, fieh! ich bin verwundet! Aber Umor ihrer spottend Wiederholte: Morder! Morder! Bieg mit feinem fleinen Ringer, Einen Pfeil in ihrer Bunde, Eroftete das Madchen, fagte: Sichst du, lieber Rnofpen Schitte, Diefen Pfeil gab ich der Rofe, Deine Lieder von dem Amor Bu belohnen. Gieb! bu follteft Deine Dorie felbft bezwingen, Und für ihren Spott ber Liebe Sie bestrafen. Dies gesaget, Riel von feinen Gotterlippen Auf die Wund ein Rug, und ploglich War fie beil! und meine Doris. Rlog in meinen Urm und fußte Mir den erften Rug. 3br Gotter, Da war ich in eurem himmel! Und die gartliche Geliebte Seufzte: hatt ich boch schon lange Dir den erften Rug gefüffet. Barte Reuerfüllten Thranen, Traufelten von ihren Wangen.

Sammlet, sprach ber Gott ber Liebe, Sammlet Splpben viese Thranen, Denn sie sollen Perlen werden, Und die Göttinn von Epthere, Oder Psiche soll sie tragen! Pleisig sammeen bie Splpben,

(3

ized by Google

Und ihr Schonen, welch ein Wunder! Mugenblick, auf einem Wagen, Mit Gespann von zwenen Tanben, Kam die Göttinn von Cythere; Amor flog an ihrem Busen, Und, o welch ein Pomp! die Tauben Flogen mit dem Muschelwagen Dimmelan, und ich und Doris, Sahen ihn wie einen Wagen, Dann wie einen Feuerfunken, Dann war er nicht mehr zu sehen!

#### Das Möpegen.

Wie fandest du mich hier Du kleines Möpschen! fomm! Romm her auf meinem Schoof! Sanft streicheln will ich dich, Und dann erzählst du mir Warum du mich besucht?

Mein Berr befahl mir an` Bu gehn in biefes Haus, Und Wächter brinn zu feyn!

Und Bachter brinn ju fenn? Was ware benn barinn, Das zu bewachen ift?

Bewachen foll ich euch! Ihr schöne Rymphe sollt, Mit keinem andern hier Als mit Alexis nur Euch fuffen, und ihr sollt hier immer einsam seyn,

lint

### 52 Vermischte Nachrichten.

Und keinen fremden Mann, Einlassen in das Saus Und beissen foll ich euch, Wenn einen fremden Mann, Ihr eure Sande gebe, Und leiden soll ich ihn In euren Armen nicht!

#### Much teine frembe Frau?

Alexis gab davon, Mir keinen Unterricht! Laft mich, geschwind, geschwind, Und kluger komm ich bald Hieher von ihm guruck!

## Un Hrn. Ewald Christian von Rleift.

Freund, welch ein liebliches Gefdmate Dier diefer Quelle! lag bich nieber! Go schwätzete des Tejers Quelle Wenn er im Schatten feines Baumes Den Rausch ber Blatter und bie Lifpel Des Zephirs horte; lag bich nieber! Und fige neben mir, und hore Die Muse meines Tejers, bore Die Barmonien feiner Leper, Und fieb ben Bachus und ben Amor Ihm Sorchen, fieh bie Buldgottinnen Ihm lacheln, fieh ben offnen Bufen Entherens mallen, fieh die Nymphen Der Brunnen ihre Bafferfruge Berlaffen, und ju diefer Quelle Berfliegen, alle, fcon im Rluge-Den Sanger borchend, alle wollen Ihn horen: wollten boch bie Rymphen, Die Nymphen, Liebster, nur die Nymphen,

Much die Gefange beffen horen, Der hier, geschmiegt an beinen Bufen, Das ebelfte ber Bergen boret! D welch ein Thal! die Sonne ftrablet Dier lieblicher, ale in dem Rerter Der Stadte, fieh! o Freund! den Dimmet Bie lacht er über und! wie glanget Muf jenen Gipfeln ber Geburge Die Tanne! welchen fuhlen Schatten Wirft diefe'Linde! welche Stille Berricht bier! bier ift bas Land bes Friedens. D Freund, hier lag uns, weit entfernet Bon Rron und Scepter, Butten bauen, Und einen artgen fleinen Tempel Der Freundschaft! hier foll unfer Leben Wie dieses fleinen Baches Wellen In ftiller Wonne gwifchen Blumen Sinfliegen, unbetrübt von Gorgen, Rein Fürft foll bier intt feinen Rarren, Rein Beld mit feinen Legionen, Rein Pabft mit feinen Cardinalen Und argern; fein Gebrull ber Lafter Soll und hier ftoren; Freund, wir wollen Dier fromm fenn, bier dem himmel leben, Ihm leben, aber ihn nichts bitten. Dier wollen wir und fennen lernen, Und scherzen wollen wir und lachen. Und daß uns feine Freude fehle, Co wollen wir, o Freund, auch fuffen! Geh, hole beine Wilhelmine Das gute Mabchen, welches Amor, Dir gab für eines beiner Lieber! Ich hole meine kleine Doris! Die fuffer lachelt, fufer finget, Mis irgend eine von ben Dufen!

Digitized by Google

### Der Regenbogen.

Einer Schönen blaffe Wangen, Farben fich mit holder Rothe, Wenn ein Brautigam fich melbet. Doch erhöhet wird die Rothe, Gleich der Farbe junger Rosen, Wenn dem Brautigam die Mutter Seinen ersten Auß erlaubet; Aber wenn die Schöne felber Seinen ersten Kuß erlaubet, Dann, färbt Purpur ihre Wangen, Seget um den halben himmel Unter diesen Regenbogen, Eine Wenge solcher Wangen, Siegen wird, ihr sollt es sehen, Siegen wird der Wangenbogen.

# Die schwarze Lerche.

Sage kleiner schwarzer Bogel Bist du nicht ein Mann? Es weiset, Deine Frenheit mir ein Mannchen, Und du singest, und es nennet Diese Doris, die mich kusset, Dich mit aller beiner Schwarze Einen Bogel, schön zu malen! Aber sage, lieber Bogel, Dast du, draußen auf dem Waizen, Keine Doris, die dich kusset? Reinen Bruder? keinen Bruder? keine Schwester? Alle schwarz, wie du gefärbet? Schasse, lieber kleiner Bogel? Schasse, lieber kleiner Bogel? Schasse, lieber fleiner Bogel?

Digitized by Google

Frohlig, schalkhaft, munter, artig! Doris bringt es! aber, Doris! Sieh! wie artig kann man irren, Sieh boch hin, bein muntres Weibchen Ift ein Mann! und Doris! Doris! Meinen Bogel, schon zu malen, Seh ich in ben Mann verliebet! Mal ihn boch ben schonen Bogel, Hurtig mal ihn boch den Bogel Daß man sieht, wie er sich paaret.

Mugeburg. Wir haben fchon oft beklaget, bag die Werke eines le Roi, Barbault, Stuart, und andre, wegen ihrer großen Pracht und Roftbarfeit, für viele Runfiler, Renner und Freunde des Alterthums, die vielleicht zu Aufflarung ber Beschichte ber Runft fowohl als andrer Umftande, und gur Erlauterung vieler Stellen ber alten Schriftsteller ben größten Rugen baraus gieben konnten, fo gut als verschlossen maren. Defto mehr Dank find wir benjenigen unter uns fculbig, bie burch getreue Rachftiche biefer Schwürigkeit abzuhelfen fuchen. Berr George Chriftoph Rilian, Rupferftecher und Runftverleger in Augeburg, ber fich uns fcon burch bie Ausgabe von Robert Sapers atheniensischen Ruinen, und durch etliche ausgesuchte herkulanis fche Stude verdient gemacht, thut biefes ist aufs neue, indem er uns bes Barbault altes Mont, oder Abbildung ber vornehmften Refte Des Altecthums in Diefer hauptstadt ber Welt liefert. beziehen uns in Unfehung biefes prachtigen Werts auf basjenige, mas wir in ber Bibliothet ber fchonen WiffenWissenschaften bavon gesagt haben. Bur Erläuterung berselbigen hat der Buchhandler, Conrad Heinrich Stage in Augsburg, eine getreue Uebersesung der benm Barbault befindlichen französischen Erklärung ber Vorstellung beforget, und auf sauber Papier drucken lassen; und dieses ganze Werk wird in bevorstehender Jubilatemesse um einen sehr mäßigen Preiß zu haben senn. Die darinnen vorkommenden Rupferstiche sind folgende:

1) Das Pantheon, beut zu Tage, die Rotunda; 2) Plan des Pantheons; 3) Friedens: tempel; 4) Tempel der Benus und Roms, nach einigen Schriftstellern; 5) Tempel des Antoninus Pius; 6) Tempel des Antoninus und der Fausting; 7) Tempel des Jupiter Stators, wie man glaubt ; 8) Porticus des Tempels der Concordia; 9) innere Theile beffelben; 10) Tempel Jupiters, bes Donnerers; 11) Tempel ber Besta, Tempel bes mannlichen Glucks; 12) Tempel ber Pallas auf bem Foro bes Nerva; 13) Tempel ber Minerva, mit bem Zunamen Medica: 14) Tempel ber Benus und des Cupido; 15) Tempel des lacherli chen Gottes. Brunnen und Grotte ber Mymphe Egeria; 16) Triumphbogen Septim Severs; 17) Bogen bes Titus; 18) Triumphbogen Raifers Conftantins bes Großen; 19) Bogen bes Drufus; 20) Bogen bes Gallienus; 21) Bogen bes Janus; 22) Theater bes Marcellus; 23) 2(m. phitheater, bas Flavianische, gemeiniglich bas Colifaum genannt; 24) bas Innere beffelben; 25)

bas' Beld Amphitheater, tateinisch Caltrense genanut; 26) Rennbahn bes Caracalla; 27) ber Plat bes Nerva; 28) Gaule des Trajans und Obelisten: 29) Saule des Antoninus und Ober listen; 30) Obelisten; 31) Meilenfaule und am bere Stude; 32) Porticus ber Octavia; 33) Pallaft ber Cafar; 34) Plan ber Diokletianischen Baber; 35) Ueberbleibsel berfelben; 36) Plan ber Baber des Caracalla; 37) Ueberbleibsel berfelben; 18) Ueberbleibsel und Plan ber Bader bes Titue: 39) Wafferleitung bes claudischen Wassers; 40) Bafferleitung eben biefes Baffers außerhalb Roms; 41) Wafferleitung Nerons; 42) Spuren der neronischen Wasserleitung und des Tempels bes Kaunus; 43) Schloß bes Wassers Marcia: 44) Bafferleitung bes Baffers Virgo genannt; 45) Adrians Maufoleum und Brucke, heutiges Tages die Engelsburg und Brucke; 46) Grabmal des C. Cestius; 47) Grab der Metella auf ber appischen Straße; 48) Grab der Scipionen: 49) Grabmal auf ber appifchen Strafe, von melchem man vermuthet, bag es ber metellischen gamilie jugehoret habe; 50) ber Altar, ober Drenfuß bes Apollo, ber ju Benedig aufbewahrt mitd, und unter bem Altar bes Mars bekannt ift; 51) ber 201. tar bes Bacchus; 52) einige Ctucke aus bem Ber-Pulatio. 200 Tangerinnen; 53) ber Centaur; 54) ble Centaurin, und eben fo viel fleine Blattgen ober Bignetten von ichonen Fragmenten und Trummern von Untifen.

Ueber vie Bemafdeausstellung in Ovesben vom 5ten Marz istlaufenden Jahres 1767.

Ich bin kein Renner von ber Maleren, und Cie verlangen, mein Berr, ich foll Ihnen von ber lettern Bemalbe-Ausstellung in Dresben etwas schreiben. Bielleicht weil die Renner, ober Diejenigen Freunde, welche Sie bafur halten, ju trage find, Ihrem Berlangen Benuge ju thun? Gine fchone Aufmunterung für uns Unwissende! wir boren treubergia, mas die Belehrten fagen, und folgen noch trenbergiger unfern Empfindungen. Burde mir ein Runftler von feiner eignen Arbeit ergablen, bag er alles, was die Runft von bem Begenstande erfordern fann, geleiftet habe, fo nehme ich es mit aller Ehrerbietung an, weil boch einmal bas Spruchwort rechtstraf. tig geworben ift, bag man bem Runfiler in feiner Runft glauben muffe. Mit einer tiefen Berbeugung beurlaube ich mich bann von bem Runftler, und gebe, mir felbft überlaffen, wohin mein Auge gelockt wirb. Und bier, wenn ich barnach urtheilen follte, febe ich eben die Befahr vor mir. lehrte hr. Alembert mag Ungluck ober Bebe über alle die Berte ber Runft ausrufen, beren gange Schonbeit allein fur bie Runftler ift \*): fein Ausbrud wird mich nicht ichusen.

Um also wenigstens biefesmal nicht wiber bie Ordnung zu verstoffen, war ich, gegen alle meine Empfin-

\*) Malheur aux productions de l'Art dont toute le beauté n'est que pour les Artistes! Eloge de Mr. de Montesquieu.

Empfindung gewaffnet, fest entschloffen, mich erft forgfaltig nach ben Werten jedes Runfilers zu er-Eundigen, bevor meine Empfindung mir eine Orb. nung ber Runftwerke aufbrange. In Diefer ge-Hiffentlichen Saffung bes Urtheils, die man, wenn fie nicht gefliffentlich geschieht, Borurtheil zu nennen offegt, naberte ich mich bem erften Ausstellungezims mer, in Billens fo fort in bas Innerfte einzubrin-Allein ich konnte nicht weiter. Die Menae ber Bufchauer verfperrte mir ben Weg; und ich mar genothigt, mich ben einer Band aufzuhalten, mo bie Werke ber jungen Baufunftler aufgestellet waren. Diese Verweilung gereuete mich nicht, meine Neugier wurde mit lauter wirflichen Erfindungen ber Lehrlinge des Professors der Architektur, des Sofbaumeisters Rrubsacius, befriedigt. Perspectivische Worstellungen wechselten mit landhaufern ab, und ich überfann eben bie Unlage eines artigen Gartens, als bas Bebrange ber vielen Menschen mich auf einmal auf die andre Seite brachte, mo mir angtomische und andere Zeichnungen die Schule bes Prof. Cafanova fo ficher, als die Thierftuden, ben Unterricht unfers Roos, verriethen: Ben andern ichien . mir bie Zeichnungsart die fortgepflanzten lehren bes Direktor und Professor Dutins zu entoceten, als ich meinen Beg neben einer mobellirten Minerva nahm, und ben ber Arbeit eines lehrlings bes Prof. Rno. flere, einen ber Debenftebenden fragte: von welchem Meifter? fo vorzüglich schien mir ber Wersuch eines Junglings! Bu gutem Blude gab niemand Achtung. und ben ben Uebungen ber jungen Rupferstecher glaubte .

glaubte ich infonberheit an ber Arbeit eines noch nicht fechszehnjahrigen Lehrlings bes Prof. Canale, ber eine lanbichaft nach Dieterich, unmittelbar nach Dem Gemalde, in Rupfer gebracht hatte, viel Latent au bemerten. Mir gefiel bie Absonberung; und ich vernahm, baf ben Erfindern, ober auch folchen, bie in Del gemalt, eine befondre Band vorzüglich angewiesen worden. Go wenig ich anfänglich willens gewesen mar, mich fo lange in Diesem ersten Rimmer aufzuhalten, so unwillig verließ ich es boch, da 46 mir an bem, was ich gefeben, die jufunftige Atabe mie, um derentwillen, wie ich vermuthe, die isige Atabemie errichtet worben, im Beifte vorstellen Ich blieb aber nicht lange in Diefer fuffen Betrachtung: benn ich mußte ben neugierigen Dachfolgern Plas machen, und bas nachfte Zimmer, mo Die Bande ben Berfen ber Unterlehrer ober fonft mit Gnabengehalte begunftigten Runfter, gewib. met, ber große Erfer aber ben Versuchen eigentlis cher Liebhaber überlaffen war, überführte mich, baf auch fur die Theilnehmung ber letteren an biefen gemeinmisigen Unftalten mar geforget worben. Benfviel ber Rrau Generalim von Lowendal \*). Die zwo schone Pastelgemalbe, bas Mitleiden und eine meinende Person, nach Rotari ausgestellt hatte, -ninb

Die gewesene erste Gemahlinn, des in französischen Diensten verstorbenen Marschalls Grasen von Löswendal, die auch wegen ihrer Liebe zur italianischen Dichtfunst und Uebungen derselben von den Arcadiern in Rom, unter den Ramen Euridice Coricesia, als Mitglied aufgenommen worden.

und anbeter Stanbespersonen fonnte, ba beren. Runftwerke ber Bestimmung murbig, auch bie Mbficht, ben Gefchmack in allen Stanben auszubreiten, unläugbar beforbern. Eben fo angiebend wird auch vermuthlich, in fünftigen Fällen, die eigener Meigung ber Berte berjenigen Großen febn, bie bas: Ansehen bes Benfpiels mit bem Unfehen ber Person vereinbaret verlangen. Bon ber Mabem. Dinge linger vergnügte mich bas Bilbuig ihres feitbene verforbenen Vaters, eines in vielen Theiten gefchiche ten Runftlers, ingleichen ein Rachbild nach Lieianin Miniatur, und von ber Mabon. Riebeln in Del ein Gemalde nach Frang Mieris, vom Softheatermaler Bibiena eine arthiteftonifche Borftellung fue' ben Schaublaß. Mein einmal auf bie Bobe geloctes Auge führte mich auf einige fcone Reichnungen, bie aufammen ben Genabrif unb ben Aufrif ein ner romifchen Rirche, von ber Erfindung des nune mehrigen Cammerconducteurs Staffel, eines Colins. bes hrn. Appellationraths diefes Namens, vorftellen. 36 bebauerte, bag ber Raum, ber fo vielen fleinen Gemalben, besonders zween in Del gemalten meifterhaften banbichaften mit Bieb, von ber Erfindung bee iungen Bagners, eines Reffen unfers Dieterichs, gegonnet werben muffen, mit jene große architektonische Riffe eines gewesenn behrlings ber Architelteur. Afas bemie, in ber Rabe zu betrachten, nicht vergounte. Unter jenen fleinen Sachen lobte man Die geiffreiche Bufammenfegung einer Rreugigung in Paftel, von bee-Erfindung des Unterlehrers Mietschens sowohl, als einige frepe Zeichnungen von feiner Dand. Der \$7.36bl. IV. 23. 1 St. Unter

Unterlehrer Felber hatte fich an Bemalbe in Ber-Poelenburgischen Urt gewaget. Auf einem Tifche im Erfer lag bie ber Afabemie ber Runfte zugete gnete forgfaltige Ueberfegung bes Blonbelifchen Wertes von Lanbhaufern, in zween Banben, von Beckern und Franken. 3ch eilte aber aus biefem Zimmer, weil ich noch bren Zimmer vor mir hatte, für Deif. fen, leipzig und gesammte Atabemie. In bem erften erblickte ich einen Umor im Bewolle mit einem. Dfeile in ber Sand, ein Mobell in gebrannten Chou. bes Brn. Acier, eines aus Frankreich jur Deifinse Porcellanfabrite berufenen Runftlers. Der fchales hafte Blid bes Amors murbe Ihnen, wie mir, gefollen haben. Ich warb aber aus meiner fitten Aufmerkfamkeit, burch bie lautere Aufmerkfamkeit: berjenigen gezogen, welche einen lachenben Rnaben hemunderten, deffen Schmefter fauer fieht, bag er ihr eine Taube nehmen will. Dieses Gemalbe bes. Brn. Lindner ift nach ber Matur in Paftell, fomobials noch zwen Gemalbe mit Papogenen und anbern Ich bemerkte nur im Borbengeben etliche Rupferstiche, ben Profpett von Meiffen und anderer umliegenden Gegenden, von Probsthapn nach ber Matur gezeichnet, und von Wernern, einem lebrlinge bes Boetius, in Dresben geftochen. fern Die guten Absichten auf den topographischen Ru-Ben folder Borftellungen Aufmunterung verbienen, . überlaffe ich ihrer Beurtheilung. In ber Runft will man von allem \*) haben.

Ju

Alfo fah man in ben! vorherbeschriebenen gim-

In Nesem Grundsase ward ich durch dasjenige bestärke, was ich in den Zimmern der Leipziger Pflanzschule erdlickte. Welch eine Mannigsaltigkeit! Der Urheber einer Landschaft in Wachsmaleren (auf seine Leinewand) die mir benn Eintritze in dieses Zimmer, nebst einigen Zeichnungen der Unterlehrer Genser und Stein entgegenstieß, ist mir unbekannt: bekannter war einigen das Urbild derselben; aber der bloße Einfall, dergleichen Arbeit zu liefern, war mir schon willkommen. Ein Modell in Ihon von Drn. Schlegel, zeigt den auf dem Scheidewege der Lugend und des Lasters sinnenden jungen Herkules, er steht in tiefen Gedanken, mit den Gesicht zegen die unter dem Bilde der Minerva vorgestellte Lugend zekehrt, wie etwan Ornden den Theseus beschreibe:

Deep Thought was in his Breast, and Counsel in his Face.

Dieses Modell macht, so viel ich davon urtheis len kann, dem Kunstler wahre Spre: und wie sehr wünschreich der Vorstellung eine feinere und dauerhaftere Materie! Von einem neuen Mitgliede der Leipziger Akademie, Bause, sah man auf Gips eine schöne Kunpferplatte abgedruckt: die steißige Hausfrau, nach Gerhard Dow aus der Sammlung des Hrn. Winklers in Leipzig, der die Kunste mit demjenigen Nachdrucke liebet, der sie allein zu heben vermag. Es ist Le dem

mern auf Schaumungenart, Bruftbilber in Bachs befonders des Durchl. Administrators nach Casianova vom jungen Wermuth, einem angehenden Stempelschneider.

bem Brn. Bille in Paris, fo wie ein antere Blatt: Das Gepacke, nach Wonvermann von Den. Genfer: bem Profeffor und Direktor Defer jugeeignet. andres von eben biefer Sand, nach Salemon be Bran, fft bie von ber Sara bem Abraham jugefichrte Sa. gar, alle aus vorgebachtem Cabinette. Eine nach ber Natur gezeichnete rabirte Gegend um leipzig von Brn. Berrmann, einem murbigen Gofne bes Gottes. gelehrten biefes Mamens, und eine nachgeahmte Beich. nung nach Tiepolo von Brn. linbemann, bem Gobis bes Brn. Biceprafibenten. Sie überzeugten mith von ber ruhmlichen Begierde, mit der viele bafelbft Sendirende fich ben Befchmad in Runften gu erwerben fin chen, und fich ben großen Wortheil bes offentlichen Unterrichts zu Ruge machen. Diejenigen, benen aus eigenem Triebe bergleichen Unternehmungen gelingen, bedürfen nicht fowohl Aufmunterung, aber fie finnen biefe bestomehr andern geben, bie ber Beruf ju bergleichen Beschäfftigung bestimmt. fer legtern Art find die Arbeiten bes Brn. liebe und Stod, und es wirb felbft bem Berlage ber Biblio thet ber iconen Biffenfch, nicht ichaben, wenn zu bes felben Berichonerung, ber Sohn ber Frau Berlege tinn feine mertlichen Zalente auf eine to tobliche Ere amvendet. Alles diefes mußte ich Ihnen, mein Derr, erft fagen, bevor ich Ihnen mein Bergnugen über fo mannichfaltige Zeichnungen foroobl ber menfette then Figur, ber Blumen und Zierathen, ber Maleren bon Beichau nach Hondhorft, und ber feinen Zeichming bes jungen Defers nach Mignard fo toenig ju vergeffen, nie ber geometrifchun, perfectivifchen und archie

anchiteftonifiben Aufgaben, jene unter ber Direttion bes Profeffor Defere, biefe unter ber Unfubrung bes Architeft. habenfangs anzeige. Go menig ich von ben bildenben Runften felbft mit Urtheilen ber Renner berauszugeben mir getraue, fo barf ich Ihnen boch meine Ueberzeugung von beren Ginfluß auf andre Runfte nicht verbergen. Dagegen werben Sie mir erlauben, in bem Zimmer, wo sammtliche Berte ber akademischen Mitglieber vereinigt zu finben maren, behutfamer zu geben. Ben einer Beich. nung von ber Erfindung und Sand bes Professor und Nofbaumeisters Rrubfacius blieb ich gleich benm Eingange stehen, und verbot meinen Augen fich ben Reigungen ber umftebenben Bemalbe gu überlaffen. Durch bas Benfpiel eines prachtigen Saufes von 118 Ellen lang, und von vier Gefchoß, 31 Ellen hoch, ohne bas Dach, eines Haufes, baran nicht bas geringfte Blumchen ober Laubwert zu fehen ift, bat ber Baufunftler bas Borurtheil, als ob bas Anfeben elnes hauses nicht ohne Verzierungen von Bilbhauerober Stucaturarbeit schon fenn fonne, miberlegen wollen. Die Ansicht biefes Hauses besteht aus einem tofcanischen Unterbau von zwen niedrigen Beschoffen im baurischen Werke, barüber fich eine borifthe Ordnung von Wandpfeilern nach ben ftrengften Regeln in Eintheilung ber Drenfchlige und Zwischentiefen erhebt, bie im Mittel gehöriger Maagen vorfpringt und mit einem Giebel gebeckt ift. Ordnung begreift das sogenannte schone Geschof und ein darüber liegendes Halbgeschoff in sich. gange Gebäude ift mit einem gebrochenen Dache gebectta 1.3

Deckt, und im Giebelfelde ift, statt des Schildes, ein Ovalfenster angebracht. Das Vorzüglichste aber bieses Hauses besteht in einem großen Portale-mit zwo frenstehenben toscanischen Saulen, die einen Austritt vor dem mittelsten großen Bogenfenster unterstütigen, am Fuße dieser Ordnung steht das einzige Wort: ARTI.

Gleich biesem schönen Riffe gegen über war bas Bemalde bes frn. Defers, bem Bemalde bes frn. Die tin entgegen gestellt. Des lettern Runftwerf zeigte einen jungen Zeichner, ber ben ber lampe, welche ein fliegender Genius der Runfte ihm halt, nach einer Statue zeichnet. Darunter maren ein paar fleinere Bemalbe, auf beren einem eine Aufwarterinn in ber Stellung vorgebildet mar, als ob fie jemand mit ins Bunmer zu geben nothiget: auf bem anbern eine Won bem Deferifchen Gemalbe will Strickerinn. ich nur ben Begenstand berühren: Der in einen Rriegsfnecht verfleidete, boch nach feiner langen Be Stalt vorgestellte Ronig Saul, liegt, über fein Schid. fal, bas er von dem Schatten Samuels vernommen batte, erschrocken, auf dem tiefern Borgrunde ju Bo ben : ber nachfte Rriegefnecht will ihm aufhelfen, immittelft leuchtet die Zauberinn, nicht weniger befturgt, · auf den gefallenen Saul mit der Fackel hinab. Ben bem lichte biefer Fackel entbecket man ihr jugendliches Geficht und jugleich ben Unmuth und ben Born bes anbern Rriegsknechts, ber fie brobend ergreife \*). Doch ich barf mich nicht zu lange ben einem

<sup>\*)</sup> Da der Br. von Sagedorn am Ende feiner Betrach-

einem Gemalde aufhalten, bas an einem ber fchonften Gemalde von Dieterich die wurdigste Nachbar-& 4 schaft

trachtungen über Die Maleren eine Beschreibung eines Gemäldes eben bieses Innhalts vom hrn. de Marcenan Deghui eingerücket, so wird es vielleicht Rennern, die die Deserische Idee dagegen halten möchten, nicht unangenehm senn, wenn wir ihnen hier eine vollständigere Borstellung des obangeführten Gemäldes vorlegen.

Der vom herrn verlaffene Caul, welcher gu Endor das Weib, die einen Wahrsagergeist hatte, um Rath fragt. Der Borgang ift in ihrer finftern Wohnung, wo ihm Samuel fein trauriges Urtheil fprach. Der Geift ift verschwunden, nach beffen Rebe Saul'zur Erbe fiel so lang er war; und die Wahrsagerinn tritt mit feinen Begleitern bergu, ibm bengufprin-Bermundernd und jagend fteht fie jur gen. Rechten auf den Stufen, über welche ber Ronig berabgefallen ju fenn scheint. Sie ift, wider die Gewohnheit ber meiften, wohlgebildet. Areifigte Binde giert ihr jugendliches Saupt, ein Band, woran ein Chelgeftein glangt, ift ber Schmuck ihrer Stirne, und ein aufgelofter breiter Zaubergurtel, mit magischen Charaftern bezeichnet, flieft von ihrer rechten Schulter weit um ihren Rock ber. Ihre Linke hebt fie erschrocken auf, blickt angstlich nieder, auf ben vor ihr bingeworfnen Saul, und balt ibn genau ju betrachten, mit ber Rechten eine brennende Rackel in Die Bobe; beren breite Flamme erhellet bie Gegenftanbe, und die fteinern Bande bes engen Bimmers ftarfen bie Beleuchtung burch ihren Bieberfebein. schaft hatte. Wonn ich Ihnen fage, bas Sie Caffen newische Bemailbe, die Sophenisbe, in bem Zeitpunkte da sie ben von dem Masinissa durch einen Soldaten überschieften Brief gelesen, und nach dem Gistbecher greift, die Mitte dieser Wand einnahm: das dieses von zwo schönen Landschaften mit Aleh eingeschlossen war, wovon das erste einen von Wosser umstossenen Felsen, das andre einen Wassersall, von Noss-dem Auge vorlegte, das bewde in der Rachbarschaft zwoer andrer reizenden Landschaften mit Wieh von Dieterich standen, eine, wo man auf dem Mittelgrunde einige Ruinen

Reben ihr fteht einer ber toniglichen Seine Miene ift Schrecken und Bertrauten. Er brobt ihr mit geballter gauft, inbem er mit ber anbern auf feinen herrn geigt, und fie, wegen bes ibm begegneten Unfalls, jur Rebe ju feben fcheint. Der anbere greift bem Ronig unter die Urme, ibn aufzurichten, ber gur Linken bende Ellebogen von fich ftreckt, bie Banbe auf bem Baupte über einander breitet, und bas Ungeficht verbeckt. Seine Gestalt unterscheibet ibn, der eines Zaupes langer war denn alles Volle, von ben anbern Kriegern, benen er sich durch die gewechselten Rieider gleich machte. Bur Linken bes Borgrunds ftehet ein irrbenes Gefäg mit Roblen, beren Glut bie beschatteten Partien ber liegenben und gebuckten Figur aufflart. hinten fteht bas Rubebette, auf welches er, nachdem er von der Erde aufgestanben mier, fich gu feiner Erhofung nieberließ, und ein baer Cobientopfe liegen oben im Bogen ber wethangen Riefche, bas Gemaide vier Ruff neun Boll boch, brey Buß feche Boll breit.

Muinen entbeckte, mit einer hervorgetelebenen Heerde, bie andre mit einer auf ben Borgrund rubenben heerbe mit Belfen int Mittelgrunde finter Sand, baran ber burchfpielenbe Bafferfall bermittelft einer soriber burchs Baffer getriebenen Beerbe anmuthig gebrochen wird; wenn ich bingu fege, bag biefe bim wieberum zwo Dieterichifche hiftorifchen Stude, bie Wiebertunft bes verlornen Sohnes, und bie Arbeiter im Beinberge vorftellend, auf ber Seite bab ten; baß fich bamic ein febr gutes fleineres Bieb flut mit einem aufrechtstehenben braunen Stier port Prof. Roos vereinte, bas auch bie Ehre bar ben Gr. Churft. Durcht aufbewahrt gu feyn; iber meldte bin und wieder Graafifche Bilbniffe und unter jenen eine Reihe ber beften Rupferftiche und Binggifthen Zeichnungen biengen; wenn icht fage ich, bies bingu febe, fo werben Gie mir leicht glanben, bag eine Band mit folden Schilberungen einen Renner fehr muffe gereigt haben : ich vor meine Perfon murbe, aber ohne ben berrlichen Ausbruck an bem verlornen Cobne ju berfennen, bes Schmelzes ber Farben zu gefchmeigen, flets wieder auf bas erftgenannte Dieterichifche Gemalbe guruckfeben muffen. 3ch gab immer auf basjenige Ucht, mas etwan Renner bavon urtheilen murben, um Ihnen, mein Berr, wenigstens, wie es mit Ueberlieferung ber Runftbeurtheilungen nicht felten gu gefcheben pflegt, mit beren Bieberhalle ergebenft aufjuwarten. Allein ich mußte mich eigner Beobachtung in Unfehung ber Wirfung in jenem Bemalbe und ber mannichfaltigen leibenschaften ber ben neugebornen Bepland anbetenben Dirten überlaffen. Das tiebt fommt,

tommt, wie in einem gewiffen beruhmten Bematbe, mo ich nicht iere, von Correggio, und zwar die Racht as ... nannt, von bem Rinde, und verbreitet fich auf die, theils um baffelbe fnienden, theils ftehenden hirten und ihre Weiber nach ber Stufe ber Entfernung und in dener Rlarheit, die mich muthmaßen ließ, bag biefes reine Licht biefem Begenstande, fo wie bas Fackellicht in bem Deferifchen Gemalbe, richtig, und in benben bem Eigenen ber Worftellung angemeffen fen; ich will & viel fagen, baß bas lettere bie Ratur bes Sattellichts. bas erftere aber benjenigen Begriff volltommen ausbrude, ben wir, unter ber angenommenen Bebingung, uns von bem erhabenen Gegenstande machen Fonnen. - Mein Bortrag murbe auf einmal zu ernfthaft werben, wenn ich bie befondre Bemuthsfaffung des in mehr als einem Berftande gebeugt fcheinenden Birten, ber lebhaft gerührten fnieenden Sireinn, benber auf bem Vorgrunde, eines anbern über ben reizenden Anblick bes heilbringenben Rindes freudigen Schafers, neben welchem ein britter mit aufgehabenen Sanben, Bebete gen Simmel fchiefet, andere benberlen Gefchleches fich mit einander, über bie frohe Begebenheit unterreben, beschreiben follte, und gleichwohl murbe meine Befchreibung nichts als Empfindung, nichts von ber Runft enthalten. Bar es Empfenbung einer einmal zur Anbacht auf= gebrachten Faffung, ober fonft etwas, welches bie meiften an ber hauptfignr eines anbern weltlichen Gemalbes die Bildung bes schreibenben St. Johannes des Evangeliften finden ließ, bas getraue ich mir nicht zu entscheiben. Aber in ber That fand 倾

ich, baff, ohne bie Befege ber Statif ju wiffen, eine Dame von einem auf einer Rugel figenben Engel, beffen fentungswidrigen Stand ohne Wunderwert ummögtich hielt. Bum Glucke ift es nur eine Debenfigur an bem anten Mobelle bes Profesfors Coubran ste einer Borftellung ber in ben himmel aufgenommsen heiligen Jungfrau. Ein für Renner ber Mus kelwissenschaft recht gelehrtes Mobell batte ber Profeffor und Sofbildhauer Rnoffer ausgestellt: ben ge-Schundenen Marfpas im vollem Ausbruck ber Schmerzen, und ben Apollo in biefer Berrichtung, Die ich lieber bem in gewiffen mythologischen Beschreibungen angeführten senthifchen Rnechte gonnte. Der Direktor und Professor Butin batte ben biefer Belegenheit feinen Charon, ber ihm vor zwanzig Jahren in Paris fo viel Ehre gemacht hatte, mit ausgestellt. Je fchoner biefes Mobell ift, bestomehr schien bie Bildhaueren bem Runftler Vorwurfe zu machen, daß er fie ber Maleren aufgeopfert habe. lesten Band fah man, nebst Zeichnungen zu Borbitbern für bie Jugend, auch einige rabirte Blatter bes nur genannten Runftlers.

So hat mich bie Bilbhaueren von ber Maseren abgebracht, von welcher ich Ihnen zwen Gemälbe von Belotto, genannt Canaletto, eines eine trummervolle Gegend vor dem pirnaischen Thore, das andere, eine angenehme Gegend, von Gamich aus, vorstellend, und dren Bildnisse des Arn. Graafs, eines den Arn. Generalseldzeugmeister und Starosten Grafen von Brühl, das andre den Arn. Generalsposte

Postmeister von Schönberg, das dritte den Henen Obristen von Sacken vorstellend, auf Abschlag, aus zusähren habe. Ich singe auf Abschlag: denn ich suche eine Belegsnheit, Ihnen zween der besten Wildenster, den andere Belegsnheit, Ihnen zween der besten Wildenster, diese beliebten Kunstlers ben andere Belegsnheit des heisebeten Kunstlers ben andere Belegsnheit des Hen. D. Ernestt, Lennen Sie, und die erstern bepten sind zur Ausstellung für diesemal vorzehlt gewünscht worden. Wielkeicht würden Sie den hen die Der bem einen hier schwerlich auf den Hen. E. M. T. rathen, da Sie dessen brenvenden Sier sie Bestörderung und Aufnahme der Kunste kennen.

36 foreite zu ben Aupferftichen, mo bas Bilb wiß Gr. Königl. Sobeit bes Durcht. Apministrators von Canale mach einer cafanqvischen Zeichung und die Instruction paternelle, eines abmefenden Mitglieds bes Brn. Bille nach Terburg Das Mittel einnahm. Bon Camerata fab man ben barmbergigen Samariter nach Geti aus ber Churft. Galerie, bas fcon in ber Bibliothet angeführte Blatt, ein Erucifit Hade Diagetta, und zween Ropfe nach Rotari. Burthe war in Ausarbeitung ber fieben Eddraffente Von Crefpi, lo Spagnuolo di Bologna genannt, glucklich fortgefah-ten, und lieferte bie romifiche Firmelung, jugleich aber ben von:thm fammannten Enfeigne en idec, mach Piazetta, binde out-tom-Chemplieft; Gallerie. Dem Bouting hanten this liebinger biefgemel, für feine forgfältige Machabanunggeiner Bernharb- Micartifiten Beichnung mit ber Siber, und ber Lufche, bie Mar

Marter ber Maccabaerinn mit ihren Kinbern, und im Rupferflich ben innern Dlas eines Gaffofts, mit belabnen Daulefeln nach hans van lint benbe and bet Sagebornifden Sammlung.

Bas foll ich aber von bem heren Binga for aen? Diefer geschickte Runftler bat fich groffe Berbindtichkeiten auf die kunftigen Jahre aufgeles get, wenn er uns bep ber biesjahrigen Ausstel. fing wicht ju febr verwohnt haben will. Gieben Rupferblatter auf einmal! Darunter find Die benben nach Metran: Port près de Naples und Golfe près de Naples gang neu. Bu ben altern, bie bier aber nicht weniger willfommen waren , gehoren. I. & II. Vue d'Autriche, nach bem jungern Brand in Bien; la Lune cachée, nach Urt van ber Deer; und nach Schugen in Frankfurt, I. & II. Vue du Mein \*). Unerwarteter maren mir anfanglich funf Beichnungen von ber Erfindung und Sand bes Runftlers, ben Mondfchein mitgerechnet, welcher, ber Große nach, vielleicht jum Gegenbilbe nurgebachter meifterhaften van ber Deerifchen land. Abaft bienen fonnte, ba ber Runftler fcon angefangen bat.

") Rechnet man bie Bergeres ambulantes nach Dietes rich, und bie zwey Blatter nach Bernet, 1) Peche heureuse und 2) Ecueil dangereux bingu, so wirb man auferbem, mas er ju ber Grunerifchen Beichrels bung ber febmelgerifchen Gisgeburge geffochen, bas Bergeichnif ber vorzüglichiten Binggifchen Berte Bepfandmen baben. Bwey Blatter nach Claube forraine geboren ju ben Erwartungen.

bat, ihn in Rupfer gu frechen. Surs funfeige werbe ich Sie alfo zu ben angenehmften Erwartungen berechtigen burfen, nachbem einer von ben Umftebenben verficherte, und mir auch nachher bestätige wurde, es fen biefer Runftler gewohnt, wo er fich aufhalte, Die schönsten Begenden mit malerischer Babl abzureiffen; und ba es ihm an Gegenständen um Dres. ben nicht fehle, fo werbe vermuthlich mehr als, eine fächfische Glur in Rupfer erscheinen. Bobl, verfeste ein andrer: fo mußten fich aber mehr gefchickte Rupferdrucker nach Sachfen wenden; und gewiß, mancher muß bie allba getroffenen Anstalten gur Wermehrung und jum Bertriebe guter Rupferftiche nicht erfahren haben, ober feiner Runft nicht recht gewiß fenn; benn fonft --- ,,

Hier wurden der Eifer dieses Patrioten und meine Aufmerksamkeit jugleich unterbrochen. Ich sah mich genothigt, meinen Plaß andern Liebhabern zu überlassen, und ich befand mich endlich nicht ungerne den bepden architektonischen Blättern gegen über gestellt, welche mich mit einer Ersindung des Architekt Habersangs, der die Architektur ben der Runstakademie in Leipzig lehret, bekannt machen sollten. Dieses war, nebst bengefügten Grundrisse, ein nach den strengsten Regeln der mathematischen Perspektive aufgeführter Prospekt einer Gallerie mit ionischen Säulen und Bogenstellungen, nebst einer großen Frentreppe, worsn eine kleine Cascade angebracht war. Der Fleiß dieses Mannes verdiente auch durch solche Merkmale des Geschmacks empsohen

fin gu werben. Die Wiffenfchaft bilbet ben Runfis ber wie ben Belehrten; feiner fann bes Befchmacks entbebren; allein, follte ber Mangel beffelben ben eis wem von benben zu vermiffen fenn: fo murbe ber Belehrte meines Bedunfens, mit weniger Befchmad febr oft, ber Runftler ohne Gefchmack niemals que sechte fommen, nicht leicht nüßen, insgemein aber fcaben konnen. 3ch urtheile vielleicht bavon, nach bem Sprachworte, wie ber Blinde von ber Rarbe. Dir beucht inbeffen, bag, nicht um bem Mangel ftrenger Regeln vorzukommen, (benn barinnen fehlt ber Unterricht auf hohen Schulen nicht;) fondern um ben guten Befchmack auszubreiten, und gegen ben perderbten Geschmack alle Runfte, beren Werke ber Symmetrie und ichoner Formen fabig find, ju fichern, Runftafademien errichtet, und felbst ben Belehrten ehrmurbig merben.

Auf diese Betrachtungen brachte mich die Baus kunst, und ich hoffte, meine Neigung zu derselben durch Wahrnehmung irgend eines schönen Risses von der Hand des Hrn. Oberlandbaumeister Erners als Professors der Akademie der Architektur, zu befriedigen: allein ich vernahm bald, daß diesen verdienten Mann die überhäuftesten Geschäffte davon abgehalten, aber ans nicht die Hofftung benommen hätten, kunftig etwas von seiner Hand an diesem Orte zu sehen. So brachte uns die Unpässichkeit des Hrn. Hofmasters Christian David Müllers, um Bildnisse von seiser Hand in Pastel: und was für die Liebhaber der Künste am empsublichsen hätte seyn müssen, wenn

es einer entzogenen Aufmanterung der Kunft fieten bengemessen merden können, war, daß in diesem akade mischen Saale nichts von der Dand der größten Boschüßerinn derselben anzutressen. Die obwohl Gath sob! glükklich überstandene Krankheit der Dundslauchtigsten Churfürstinn, hatte diese Folge gehabtz danchtigsten Churfürstinn, hatte diese Folge gehabtz doch war der Akademie jene Ehre wirklich zugedacht gewesen; und die angenehmise Erwartung ist, so bald sie diesesmal, genehm gehalten worden, der gud diesen Ausmunterung gleich zu schäsen.

Ich nahm also meinen Ruchweg, nicht blos einen Blick auf basjenige, mas ich gefeben batte, guruct ju fchicken; fondern auch noch vieles ju entbeden, bas ich in ber Gile überfeben batte. Beichnung mit Tufche von bem Prof. Camerata nach Frang Mieris, um fich ben Rupferfrich furs funftige ju erleichtern, jeigte vollig ben Gleif ber 3d weis nicht, ob des Camerata Grab. ftichel in biefe Manier einschlagt: Die Zeichnung erlaubt menigftens bie gunftigften Vorurtheile. bem Erfergimmer maren noch zwen artige Miniaturs gemalbe von Dolften nach van Duck, befonders aber ein Blumenfruck mit Saftfarben von ber Safr. Briedrichen gu bemerten, beren Gemalbe nur fo betannt, als ber Jgfr. Dietschin in Rurnberg fleine Bemalbe febnt follcen, um bie Mufmunterung mebr Ms eines Remers ju gewinnen.

Das tandschäftchen vom jungen Stölzel nach Dieserich in Aupfer gestochen, höffe ich Ihnen näche fienn mit andern Gechen zu schicken, um ihre Bebanken

banten von diefer jungen Pftangfchule zu vernehmen. Ben bem Mudwege fand ich bas Rebengimmer offen, bas jur Ausftellung funftlicher Beichnungen und Mobelle, und antrer vorzüglichen Arbeiten und Erfine bungen gefchickter Berfleute gewihmet mar. Anfang war einmal bamit gemacht. Ueber Die Musfichten, Die mit biefen Beranftaltungen verbunben find, barf ich, ist wenigstens, nicht fchreiben. leicht verfpricht ber große Bulauf bes Bolts nath und nach geoffnete Mugen, in mehr als einem Stande. Ich schließe: mein Brief ist ohne bin zu lang; und nachbem mich meine oft überflußigen Betrachtune gen über gewiffe Begenftanbe bingeriffen haben, fich felbft ungleich. Ueberfeben Sie jene, und behalten Ste biefe: fo giebt ber Auszug wenigstens ein Bergeichniß ber ausgestellten Runftwerke. Debr ber langten Sie ja nicht? Ich bin zc.

Leipzig. De auf Die Genefung Ihro Ronigl. Soheit die Churfurstinn von Gachkn von Joh. Chr. Clodius. Bir find fcon von bem Brn. Profeffor einer mannlichen und bilberreis chen Poefie gewohnet; und die gegenwartige Dbe bat alle Gigenschaften, bie man von biefer Battung von Gebichten erfodern fann; große Bilber, einen Fubnen Ausbruck und einen gewiffen Enthuftafmus, ben nur eine febhafte Ginbildungsfraft erzengent tann. Bon eben bemfelben ift ein Prolog verfertiget worben, ber am Friedrichstage vor bem Polieuft aufgeführet worden, worinnen ber driftliche Belb, im Begenfage ber Belben ber berbnifchen Belt, in febr 17.23(bl. IV. 23. 1) St. M barmoharmonischen Versen gesthilbert wirb. Bende Ges
bichte sind ben Leberecht Crusius allhier zu haben,
und mit seinen Bignetten gezieret. Ban der erstern
Obe ist den Breitsof und Sohn eine frene englische Lebersehung von Br. Jahansen, Lestor der englischen Sprache ben hiesiger Universität gedruckt, die eine mahre Popische Bersisscation hat, und zur Ennige beweist, daß Hr. J. nicht nur bloßer Uederseher, sondern auch selbst Dichter ist.

Ebend. Lisuart und Dariolette, oder die Frage und die Antwort, eine komische Oper in drey Akten. Der Innhalt dieses Stucks ist aus einer Erzählung des alten berühmten englischen Dichters Chaucer genommen, welche den Litel führet: The Tale of the Wike of Bath, und unter Drydens Jabeln in der heutigen engl. Sprachen zu sinden ist. Aus eben derselbigen hat Voltaire sein ce qui Plait aux Dames entlehnet. Es hat dieses Stuck einige angenehme Scenen, ob wir ihm gleich hin und wieder einen lebhaftern Dialog wünschten: vorzüglich haben uns darinnen etliche Arien, unter denen auch ein paar Romancen sind, gefallen, deren Werth die schone Composition von Hrn. Hillern den der Vorsstellung noch mehr erhoben.

Poesse. In Lipsia dalla Startparia di B. C. Breitkopf e Figlio. 1766. So ungern wir es sehn, wenn sich unser beutschen Musen in einer fremv ben Sprache zu singen einfallen lassen, de sie selten von denjenigen Nationen, die sie durch die erworbene Bertigselt in ihrer Sprache zu bereichern suchen, Dank

Dank verdienen: so wenig kann man ihnen boch von einer gewissen Seite die Bewunderung versagen, wenn Sie es mit Gluck thun. Wir wissen, zu was für einer hohen Stufe des Jealianischen Parmasses sich eine Durchlauchtige Churfürstinn von Sachsen erhoben. Wir brauchen, statt alles lobes gegenwärtiger Gedichte, blos etliche Strophen aus dem Gedichte an die Mamsell Schulzinn, eine ben köhmte deutsche Aktrize, anführen:

Circondata da Dolori
Or ti miro e al tuo tormento
Lacerar il cor mi fento
Da terror e da pietà.
Le dipinte Scene omai
Scompariscon, e tu fai
Del Poeta il tetro sogno
Diventar Realità.

Or di Scherzi, d'Amorini
Sorridente e bella Schiera
Saltellando vien leggiera
A condurti innanzi a me.
Svolazzandoti d'intorno
Vengon, fuggon, fan ritorno,
Et di fiori un nembo ameno
Piover fan ful capo a te.

Di Reali spoglie avvolta, O qual vaga Passorella, Sempre, o Cara, tu sei quella Giusto applauso a cui si dà.

Tale

Tale in umile risetto
Come fotto ad aureo Tetto
Di fapienza il vero Amante
Ammirar ognor fi fa

Alla Critica tu togli
Le severe sserze amare.
Quel che viene a biasimare
Approvar le fai talor.
Tu il Francese ed il Britanno
Ricompensi di quel Danno,
Che lor sece un ignorante
Sventurato Traduttor.

Von eben diesem jungen Dichter ist aus der Breickopfischen Druckeren eine rührende Erzählung auf 8 Seiten erschienen: Ines von Castro, nach dem Portugiesischen des Camoens, die dem de la-Motte zu einer seiner besten Tragodie den Stoff gegeben.

Abten St. Blassen im Schwarzwalde. Hier wird ein sehr wichtiges Werk de Cantu et Musica sacra a prima ecclesiae aetate, vsque ad praesens tempus gedruckt, von dem wir nur die ersten Bogen vor uns haben. Der würdige Herr Verf. ist der dassige Abt, Martin Gerbert, ein Mann, der durch seine großen Berdienste sich von dem bürgerlichen bis zum Fürstenstande erhoben, und sich den Benfall der Welt bereits durch sein Iter Alemannicum, Gallicum et Italicum erworden hat. Das sbangezeigte Buch wird von einer Collectione

lectione Musicorum medii aeui begleitet werben, und wir können im Voraus, nach ber großen Gelehrsamkeit, weitläuftigen Renntniß in der Litteratur, und den ansehnlichen Hulfsmitteln, die der Hr. V. besitzet, versichern, daß er über den vorhabenden Gegenstand nicht ein geringes licht verbreiten werde.

#### Italien.

Liverno. Marco Coledini hat gedruckt: Sagio lopen l'Architectura gothica, in 12. Ungeachtet diese Schrift nur aus 32 Seiten besieht, so
einthält sie doch sehr viel gute Nachricken, die Gothis
sthe Bauart und ihre Geschichte betressend, die er
nnit den wahren Grundsäßen der Architektur vergleicht. Am Ende sühret er noch die Urtheile ander
rer großer Baumeister, als des Casore Cesariani,
Georg Basari, Scamozzi, Blondels, Barattleri
11. s. w. über die Gebäude dieser Urt au. Der
Werf. dieses Versuchs ist der P. Frizi, Prosessor der
Wathematik zu Milano.

Benedig. Ben Albrizzi ist zu sinden: Di una statua disotterata appresso gli antichissimi bagni d'Abano & d'altri antichità ivi scoperti &c. discorso di G.Z.V. Venezia. 1766. 4. Diese Statue ist 3 Fuß hoch, von Marmor und sehr schon gearbeitet. Der Berf. suchet zu beweisen, daß es ein Kesculap ist, welches so wohl der Ort, wo sie gefunden worden, nämlich die Bäder von Abano, als auch die übrigen Kennzeichen zu bestätigen scheinen.

Paris.

#### Paris.

Nachtrag zu dem Aupferstichen pom vorigen Jahre.

Auf die Vermählung des Marquis de Maris gnn, Generalbireftor ber iconen Runfte in Frantreich bat Mr. Amand eine schone allegorische Beichnung verfertiget. Der Gott ber Runfte und bie Gottinn ber Schönheit reichen einander bie Sande. Auf ber lettern ihrer Geite balt eine ber Gragien ein Paar Lauben, Die fich fchnabeln und mit ihren Flügeln fchlagen. Untet biefer Gruppe zeigen fc Somen und Amor mit Blumentrangen gefeffelt. Cben biefe umfchlingen auch bie Bappenfchilber ben ber Vermählten, bie von bem Somen und Umor gehalten merben. Die Enden biefer angenehmen Bande find in ben Sanden ber Grazien, und mitten in ber luft ift eine Menge fleiner Benien, bie Scherze porftellend, beschäfftiget, sie ju verlangern, indem fie neue Blumen anfegen und baraus eine Krone fleche Unten am Bemalbe unter bem Apollo und ber Venus fieht man bie Runfte auf biefe Begebenheit aufmerksam. Ohne Zweifel wird bie Schmelchelen, uns biefe' von Seiten ber Runft angenehme Beichnung in Rupfer ju liefern, nicht vergeffen.

Ben Buldet sind dren artige Vignetten zu Verzierungen, von Mr. Gravelot gezeichnet, und von Prevot und Defehrt gestochen zu haben; auf der ersten liegt ein Apollo am Fuße des Parnasses, und beschäfftiget sich mit Lesung von Versen: auf der andern umschlingen zween Genien verschiedne Lyren, die zu Sinn-

Dinnbildern verschiedner Dichtungsarten bienen, und bas britte zeiger best fleine Kinder, die einen Blumenkranz halten, um eine Sammlung von Gebicheren damit zu fronen.

Der Magiftrat von Calgie, ber fich, wie bei Bannt, gegen ben Dr. be Bellop ichon fo Dantbar für beffen Tragodie erwiefen, in welcher er bie rubmi liche Begebenheit einiger ihrer Burger jum Inn balte genommen, bat biefelbe noch auf eine anbte Att zu verewigen gesucht. Er bat namlich bem Mr. Rollain ben ber Ronigl. Maleratabemie bie Aus Paprung eines großen Gemaibes aufgetragen, bas auf ihrem Rathbaufe foll aufgestellet werben. Me. L'Empereur bat einen Rupferftich geliefert, in welt chem er ben Ruhm bes Dichters und Malers, bie fer Begebenheit zu vereinigen fuchet. Den hintergrund füllt ein Monument auf antite Art aus, zum Andenken bes Gustache be Caint Dierre und seiner eblen Mitburger errichtet. Dies ift burch ein Basrelief angezeiget, wo biefe Belben vorgestellet wer ben, wie fie ber Sieger gum Richtplage Schicket. Man lieft bier bie Namen ber vier befannten Burger unter bem Basrelief: bie andern benben ichelnen, außer etlichen Buchftaben, burch bie Berganglichkeit ber Zeit und bas Alter verwischt zu fenn. Rorn wird ein Genius auf einer Bolte getragen, bet' einen Medaillon von Mr. de Bellop balt, welchen er ber Stadt Calais überreichet: biefe ift burch eine Frau mit einer Mauerfrone befrangt vorgestellet. Sie icheint ihn mit vieler Empfindung anguneb. men und fest ibm eine Burgerfrone auf, ju Anben-M 4

tung des Bürgerrechts, has die Grade Coins bem Mr. de Bellon gegeben. Drunser fist ein kleiner Genius, welcher in einer Hand das Mappen, und in der andern die Schlüssel der Stade halt, mit den französischen Lilien bezeichnet; sein rechter Juß steht auf einem Hunde, als das Sinnbild der Treue der Einwohner. In der Entfernung sieht man bas Meer mit Schiffen bedeckt, und von der Flotte Stusserds eingeschlossen,

#### Neue Kupferstiche von 1767.

Januar. Auf Beichnungsart ist von Demate teau ein allegorisches Rupfer nach einer Zeichnung von Cochin auf ben Tob bes Dauphin, erschienen. Die Unterschrift besteht aus folgenden Zeilen ben Auffonius, die ihm zugleich zur Erklärung dienen.

Nempe quod iniecit fecreta modestia velum Scinditur, et vitae gloria morte patet.

Der Tod wird vorgestellet, wie er den Schleper zerreißt, womit die Bescheidenheit des Dauphin seine Tugenden bedeckt hatte. Die Weisheit, Gute, Gerechtigkeit und üdrigen Tugenden stehen auf dem Vordergrunde. Die Geschichte beschäftiget sich mit Aufzeichnung derselbigen, und die Zeit, die ohne Sichel, und mit gehundenen Panden erscheinet, soll anzeigen, daß diese Tugenden den Menschen unvergeslich bleiben werden. Auf einem höhern Felde sieht man die allegorischen Figuren von Frankreich, und den Jammer so wohl des königlichen Pauses, als der Nation ausgedrückt. Der Dauphin erscheint in einer

dner Art von Apotheofe: kin Bilinis ist licht, aber fcwach, welches feinen fetigen Schatten anzeigen foll-Die gange Unordnung wird durch ein wolles licht erleuchtet, bas bon einer Glorie fommt, welche bas Bappen des in ber Mitte ftebenden Dauphing umgiebt. Der Tod, ber fonft eine fo unangenehme Riour auf einem Bemalbe macht, ift fo geftellet, bag man nichts als eine große brapirte Figur fieht. Die personificirten Tugenden baben ihre Bedeutungszeichen, und werden noch beffer burch ihre eblen Sigue Diefes Bild fann ju einem andern ren erkannt. allegorischen Gegenbilde von eben biefem Runftler bienen, bas vor zwen Jahren unter bem Titel, la juflice qui protège les Arts, erschienen ift: bende find in Folio. Man erwartet von eben biefem Runft. ler eine beil. Catharine nach Petro ba Cortona.

Schmau hat eine andre, nicht minder schöne allegorische Zeichnung über den vorher erwähnen Gegenstand versertiget, auf wekthem Frankreich in Thranen den Medaillon des Dauphins der Religion überreichet. Es öffnet sich der himmel und der ewige Vater nimme, diesen Fürsten in seine Arme auf. Der Genius des Hymen ben einer Urne und ein andrer, der sich auf das Wappen des verstorbenen Dauphin stüft, drücken ihren Schmerz aus. Es ist von Littret de Montigni gestochen, und ist Boll hoch und 6 breit. Der Preiß ist 3 tiv. drumter stehen die beyden Verse des Voltaire:

Confin par ses ventes, plus que par ses eravaux, : Il sout ponter en sage, & mourut en héros.

Das

Digitized by Google

Das fibene Bilduig Des Cartefius von Ficques ift nunmehre erfchienen, und machet die Liebhaben nach ben Bildniffen des Nacine und Moliere fehr besteig, miedenen er ift beschäfftiget ift.

Lemire, ber Rupferftecher, und Bafan, Rupfera banbler werben eine Svite von 140 Rupferftichen febes ju 5 Boll boch und 4 breit, mit ber Ginfafe fung liefern. Gie wird Wegenstande aus ben Wermandlungen bes Dvid, auf eine neue Art vorge, ftellet, und mit ber größten Gorgfalt, ausgeführet enthalten. Boucher, Cochin, Monnet, le Prinee, Eifen, Gravelot, Moreau, werben bie Beichnungen bagu verfertigen, und bie beffen Runftler, als de Lonqueil, le Beau, de Launan, Simonet, Rouffeau, Duclos, Re'e, Maffart und anbre fie in Rupfer graben. Es find bereits 30 Blatter bavon fertig. Das Eitelblatt von Gifen gezeithnet, ftellet ben Dvid in einem Mofenhanne, nebft einer Mufe, die ihn begeistert, vor: Umor übermicht ihm eine Geber, bie er fich aus feinem Flugel gerif fen. Die Vertheilung wird allezeit in 4 Blattern von 6 Monat ju 6 Monat bestehen. Theil wird aus 38 Blatt bestehen, und ju Ende bes Februar für 36 Pf. ju haben fenn. Der ate, aus 35 Blatt für 24 Pf.: ber folgenbe für 18 Pf. und Der legte zu eben fo viel, zufammen 96 Livr., für biejenigen, die nicht unterschrieben haben 120 livr.

Bu diefer Suite werden die gesammten Buchhardler einen schönen Abdruck des Ovid, mit der gegenüberstehenden Uebersehung des Abt Banier mit WignetWignetsen von Choffart in & Banden in 4to lie fern, der ebenfalls auf Gubscription wird berkauft merden.

Les premiers pas de l'Enfance & la Mericani intercede, aven Rupfer in Boll hoch und 13 breit nach J. E. Schönau, sind von El. Diffos gestochen; jedes kostet 4 live.

Nach Bernet ist von Düref erschienen, L'aritivée des Pscheurs, 17 Zoll in der Breite und 12 hoch: es wird um 36 livr. verkaust.

Februar. Le Pont de Vôges, ein neuer Aupferstich von Jean Baptiste Michel nach Bartholome'e gestochen, 12 Zoll hoch und 18 breit very hient seiner guten Haltung wegen angezeiget zu werden. Es stellt eine landschaft vor und eine hölzerns Brude, über die ein Hirte seine Heerde treibt.

Mr. Gautier Dagoti Königl. Ungtomift, giebt Blumen und Pflanzen in Rupfer, nach ihren naturlichen Farben gestochen, mit Erklärungen aus, nach dem System des Lournefort und Linnaus: alle 14 Tage liefert er 4 Blätter, wovon jedes 15 Sous, für die Subscribenten aber nur 12 Sous kosset.

Wir haben zu einer andern Zeit die erste Abstheilung des Almanach Iconologique, des Mr. Gravelot angezeiget, welcher die allegorischen Figueren der Tugenden nach seinen Ersindungen und Zeichnungen von den besten Künstlern gestochen, enthält: das vorige Jahr ist bereits die zte Abtheilung davon erschienen.

Meue

#### Neue Schriften aus Frankreich.

Catalogue raisonné des Tableaux, desfeins, estampes & autres effets curieux, apres le décès de Mr de Julienne, Ecuyer, Cheva-Bier de St. Michel, & honoraire de l'Acade mie royale de Peinture & de Sculpture: par Pierre Remy. On a joint à ce catalogue celui de porcelaines, tant anciennes que modernes, des laques les plus recherchées, des riches meubles du célèbre Ebénisse Boule, & autres effets, par C. F. Julliot. A Paris, chez Vente, Libraire 1767. Vol. in 12. Cabinet von Gemalten dus verfchiebnen Schulen, Beichnungen, Rupferstichen, Figuren von Marmor, Metall, Atabaster, Porphyr und, Thon, sowohl als bon Befäffen aus verfchiedenen Materien, ingleit den Dorcellumen lind Foftblien Diebeln bes Beien be Julienne ift unfftelig bas fconfte in Granfreich von Privat Cabinettern gentefen. Das Bergeiche niß bavon ift mit Einficht gemacht, welches ben Rennern um Bolet angefiellnier fenn muß, ba biefe toftbare Gamulang biren ben Bertauf hunmebr gerftreuet mirb.

L'Almanach des Muses, 1767; chez Vallat la Chapelle. (170 pag.) Dieser Almanach perdienet deswegen eine Anzeige, weil er die besten flüchtigen Poessen, die im vorigen Jahre erschienen sind, und zugleich ein Verzeichniß aller in ebendemsselben herausgekommenen Gedichte mit kurzen Urtheilen über ihren Werth enthält: man kann ihn als eine

eine frangefifche poetifche Bibliothet anfehen , ba er ins tunftige fortgefehet werden foll.

Octave & le jeune Pompee, ou le Triumvirat, avec des remarques sur les proscriptions. chez Lacombe, in 8vo. Dieses Stud ist vor einigen Jahren aufgeführet worden. In den Charafteren ist Bahrheit und Starte: der Plan ist mit vieler Kunst ausgeführet, und in sehr schone Verse eingekleidet.

Dictionaire du vieux langage françois &c. Par Mr de la Combe. Unter ben vielen Bord terbuchern, die in Paris von alten möglichen Dingen erscheinen, war es wohl ber Muhe am ersten werth, uns eines von veralteten französischen Börtern zu geben, und der Verf. hat dieses auf eine des Benzells wurdige Art gethan. Wie sehr möchten wir wunschen, daß dieses jemand in Unsehung unser Beutschen Sprache unternehmen möchte und könnte! Was für seltne Vortheile in Unsehung der Sprache wurden wir uns davon versprechen können.

Traité général des élémens du chant; par Mr. l'Abbé de Lacassagne. Chez la veuve Duchesne. 1766; in 8vo très bien gravés Man rühmt an diesem Buche, das der Verf. die gewöhnliche Weise die Musik zu ternen jedermann faßlich gemacht habe, indem er die Grundregeln des Gesanges auf die simpelste Weise angegeben, und allezeit seine Lehren durch die besten Verspeiele untersstüget habe. Den Tonkunstlern kömmt es zu, das von zu urtheilen.

Recueil

Restivil de Romances historiques, tenderes & burlesques, tant anciennes que modernes, avec les sirs notés; in 8vo 1767. Far M. de L. Wir haben die französische Unthosogie des Hrn. Monnet zu seiner Zeit angezeiget: gegenwärtige Sammlung von Romancen kann man als eine Fortsehung ansehen, die auch in Unsehung des typographischen Theils mit jenem gleiche Vorzuge hat: das Litelkupser ist von Eisen und Lonsmeil.

La Déclamation Théâtrale, poëme didactique, en trois chants, précédé d'un discours de 30 Pag. A Paris, de l'Imprimerie de Sébastien Forry. 1766. un vol. in gvo de Wir haben schon vor einigen Jahren 128 pages. ben Berfuch bes frn. Dorat über bie theatralifche Deflamation, wo er blos bas Trauerfpiel ju feinem Mugenmerte gemacht batte, angezeiget. Diefer Berfuch machet ift ben erften Theil eines viel ausgebreitetern Werks aus, bas die Tragodie, Comodie und Oper begreift. Dach biefer Abtheilung befteht es aus bren Gefängen; jeber ift mit einem fconen Rupferblatte gegieret: fie ftellen bie bren Dufen pori Die biefen bren Gattungen ber bramatifchen Poefie porfteben, wobon jedem ein Gefang bestimmt ift: ein wichtiges Buch für eine theatralifche Bibliothet, von bem wir im nachften Stude mehr fagen werben.

Iconologie historique & nouvelle, inventée par Jean Charles Delafosse, Architecte & Professeur de dessein: contenant les attributs -birts hierogliphiques, qui one pour objet les quatre élémens, les quatres parties du monde, & les complexions de l'homme. Unter bieser Abtheisung werden hier alle Actributa begriffen, die die verschiednen Voller, ihre Religion, chen nologische Epoten so wohl aus der alten, als neuern Geschichte, die Tugenden, leidenschaften, Thaten, Reglerungsformen, Kunste und Talente in sich schliefen. Der Verf. hat sie hauptsächlich zusammen gessetzt, daß man sich ihrer ben allen möglichen Arten von Verzierungen, als Springbrunnen, Frontispiszen, Pyramiden, Thurstücken, Einfassungen, Medaillons, Trophecn, Wasen, Grabmahlern, Uhren u. s. w. bedienen kann.

Lettre de Sapho à Phaon, précédée d'und épitre à Rosine & d'une vie de Sapho, & suffic d'une traduction en vers des ouvrages de ce Poëte: par M. Blin de Sainmore. Ches Jorry. (32 pag.) Dies Werk gehoret au der Sainmore des Serfasses, die des die enpographische Schönheit einen so größen Mit files Auge haben. Das vorstehende Kupser stat Etravelot gezeichnet, und Altamet gestochen, die Bignette darunter ist von Henet nach Eisen.

La Conquête de la terre promise, poeme par M. L'Abbé B ... Deux Vol. in 12. 1766. Mer die Hauptzüge ber hell. Schrift, mit viel poetifien Malerenen und Beschreibungen vorgestellet, Jesen will, bem kann gegenwärtiges weitläuftiges Gebicht ein Vergnügen machen.

Pierre

Pierre le Grand, Tragodie Chez l'Esclapart &c. in 8vo 1766. Diese Tragodie hat die Hinrichtung bes jungen Czasrovis zum Gegenstande. Die Personen sind gut charafterisiret, die Verfisication aber biswellen sehr vernachläßiget.

Odes nouvelles & autres poésies, précédées d'un discours sur l'ode & suivies de quelques morceaux de prose: par M. Sabatier. Chez Jorry, & Delalain. Da der Verf. dieser Oden, die allerdings unter die besten von neuern franzosischen Dichtern gehoren, auch über die deutschen Odendichter sein Urtheil gegeben, so mussen wir davon, wegen Mangel des Raums, mehr zu sagen auf einandermat versparen.

#### Neue theatralische Stucke.

Wilhelm Tell, ein neues Trauerspiel von Weten Miere, ist bis zum zen Janner spebenmal hinter einander aufgeführer worden. Man tadelt mit Recht wir diesem Stürke, daß, indem sich der Verf. zu geswähl an die Geschichte gehalten, sein Stück zu viel Erzählung und zu wenig Handlung, und mehr währes, als wahrscheinliches habe, daß es mehr die Neugierde reize, die das Herz rühre.

Den 29sten Januar ist auf dem französischen Theater zuerst Etigenie, in 5 Afren und in Profe aufgeführet worden: der Benfall ist inzwischen nicht groß gewesen, ob man gleich versthiednen guten Sie ven und Situationen Gerechtigkeit muß wiederfahren laffen.

Engli:

#### Englische Rupferfliche.

London. Von der großen Bondelscheit Sammlung von Rupferstichen ist uns nunmehro dieser siebends heft gang zu Sänden gekommen, es enthält solcher nachfolgende Stucke:

N. 29. Tobias's nuptial kight, des jungen Tobias Hochzeitnacht, nach le Sueur von Ravenet. Tobias sißet auf einem Knie vor einem Caminseuer, darinn er die Stücke der Fischleber geworfen. Oben im Rauche entweichet Asmodi, meldem Todias mit Erstaunen nachsiehet, und der hinter ihm stehende Engel, mit ausgestrecktem Arme und ernster Mine den Abzug besiehlet. Die Braut sißet am Fuße des Chebettes, das Haupt gestüßet und voller Bekümmerniß. Der Stich ist sauber, wie alles von diesem Meister, nur etwas steis.

N. 30. Joseph interpreting the Dreams of Pharaoh's Chief Butler and Baker, 30, seph, wie er dem Obersten Schenken und Becker des Pharao die Traume ausleget, nach Spagnoletto von Hannermann. Ein starkes Stud, worinn die besondere Manier des Meisters fürtrefflich ausgebrücket ist.

Page. Mercury & Battus, in einer landschaft vom Claude Lorrain burch James Peak gestochen, warm und fehr schon.

17, Bibl, IV. B. 1 St.

#### Bermifchte Rachrichten.

:194

M. 32. The Queon of Sheba's Visit to King Solomon, ber Königinn von Seba Besuch ben dem Könige Salomo, nach Le Sueur von Gabriel Smith. Ein mittelmäßiges Stuck, und noch zur Zeit bas geringste in bieser Sammlung.

M. 33. The finding of Cyrus, nach Castiglione, ift schon angeführet.

N. 34. Helena Forman Rubens's second Wife, nach van Dyck durch F. Chambars, bessen Griffel aber für den weichen, markigten Pinsel des Malers etwas zu stark zu sen scheinet.

An einzelnen Neuigkeiten hat sonsten eben biefer Bondel, in großem Formate geliefert:

Isac blessing Jacob, nach Spagnoletto von E. Phillips, in schwarzer Kunst, von ausnehmender Stärke sowohl im Ausbrucke, der Charaktere, als insonderheit in den musculösen Theilen des mehrentheils entblöseten alten Isaacs.

Friedrich Heinrich Prinz von Oranien und dessen Gemahlinn Amalia von Solme, diese sizend, und jener stehend, mit vielen Benwerken, nach Jordans von J. van Ramsdyck, gleichfalls in schwarzer Kunst, von gutem Ausdrucke, doch ungleich härter als das vorhergehende. Ein Stuck, das sonsten zu Erganzung bes Hecquetischen Berzeichniffes won ben Berfen bes Jordans bienen kann.

Ein Bruftstud nach Reinbrant von Wilh. Dether, in ichwarzer Runft, eines bet ichonften. fowohl bes Malers als bes Rupferstechers. Der Abbruck, ben wir vor uns haben, ift annoch ohne Unterschrift: Bonbel bat es aber in einem Bergeithniffe the Audious Philo-Sopher genannt. Bielleicht mit Ugrecht, ba man fo wenig bem Ropfe felber, als feiner Befchaffeigung, bas geringfte philosophische benles gen fonu. Er balt vielmehr, in ber, auf einem Ruffen rubenden rechten Sand eine Rolle, vermuthlich Zeichnungen ober Rupferftiche, und es scheinet bes Rembrants eignes Portrait ju fenn, welches mit feiner befannten Duge und Rette gegieret, und bem, von ihm fetber geagetem Stude D. 26. im Berfaintschen Catalogo febr abnlich ift, obwohl man barinnen mehr Jugend und feinere Gefichtsjuge finbet.

. (

Das Portrait ber isigen Königinn von Dannemark, Caroline Matilde, nach Cotes von Warson, auch schwarze Kunst, sehr abnlich, angenehm und sauber.

Bier neue Ausflichten von Condon, durch Sandon gezeichnet, und Roofer gestochen, Die, ben ber größesten Wahrheit, nicht ohne Kunft sind:

M 2

#### 196 Bermifchte Rachrichten.

- 1. Der Eingang jum Pallaft St. James.
- 2. Scotland Yard nebst einem Theile von Whitehall.
- 3. Die Abendseite von ber kleinen Paulekirche in Coventgarben, barauf ein leichenbegangniß febr naturlich angebracht ist.
- 4. Ein Stud ber neuen Brude über bie Liemfe zu Black Fryars.

Sin Heiner Ropf bes Eromwels nach bem, für das ähnlichste gehaltenem Originale bessehen, so in Stonen College zu Cambridge verhanden, von P. S. Lamborn geähet.

Einige ber solgenden Studen haben wir zwar schon im zen Bande unserer Bibliothek auf der ibt und folgenden Seite angezeiget: vielleicht wird es aber den Liebhabern der Runft nicht unangenehm senn, wenn wir ihren Innhalt noch umständlicher angeben, und unser Urtheil darüber benfügen, da wir sie ist selbst in Sänden haben.

1. The Lord of the Vineyard paying his Labourers, ber Herr bes Weinberges, welscher seine Arbeiter bezahlet, nach Rembrant, durch Wilh. Pether, in schwarzer Kunst, ein großes Stud, darinn der Geist des Malers, und seine besondre Starke des Helldunken herrlith ausgedrücket ist. Der Herr des Weinders siet am Tische, darauf Geld und ein Buch lieget, und daran sein Schreiber siet, welcher

welcher auf einem Pulte bas Rechnungsbuch vor sich hat, darinn er die Ausgaben anschreibet. Einer der Arbeiter nimmt mit der einem Hand seine Müße ab, und zeiget mit der andern dem Herrn sein empfangenes Stück Geld, mit einem Gesichte, das die Unzufriedenheit anzeiget. Der Herr aber blicket ihn mit einem Ernste an, der den vollen Ausdruck: Siehest du darum so scheel, zu Tage leget. An der andern Seite, in größerer Emfernung sindet sich ein Gruppo von andern Arbeitern, die über hren lohn in Berathsthlagung stehen. Das Original ist in der Sammlung des Hrn. Henrich Isaacs, und muß ganz vortresslichtseyn.

- 2. The Boy and Pidgeons, ber Anabe mit ben Tauben, nach Franc. Mola burch Charles Phillips, gleichfalls schwarze Aunst, und fast in eben ber Größe, nicht minder schon als das vorhergehende. Der Anabe, so vor einem großem Tisch oder Steine auf den Anien lieget, und eine Taube mit benden händen halt, ist insonderheit in der vollen Kundung und Une schuld des Alters ausgedrücket.
- 3 Mr. Foote in the Character of Major Sturgeon, eine Scene aus diefes beliebten Schauspielers Lustspiele the Mayor of Garrat sehr naturlich von Zoffann gemalet, und von Haid in schwarzer Kunst gestochen.
- 4. Mr. Garrick in the Farmers return, von eben biesen Meistern, boch weicher wie bas vor-R 3 herge-

bergehende. Es ist gleichfalls ein Auferitt aus dem benanntem Lustspiele des Garrick, nämlich, wie er mit einer Pfeise am Lische stigend, seiner Familie ben der Zurücklunst von London, alles was er dort gesehen und gehöret, erzählet. In benden Stücken sind die Hauptpersonen sehr ahnlich, und die Handlung nach der Ratur vorgestellet.

1.39. Mr. Garrick and Miss Bellamy in the Characters of Romeo and Julies, von Wilfon gezeichnet und Ravenet geftochen, 4. 4 ift zwar schon 1763, herousgekommen, verdienet . aber noch eine Anzeige. Es ift bie Scene bes Trauerfpieles, ba Juliet, nach genommenem Schlaftrunke für tobt in bas Begrabniß der Capulets gebracht worden und bafelbit lieget. Domeo welcher fie wirflich verschieden glaubet, will nach genommenem Gifte in bemfelben Grabe ihr gur Seiten ruben. Er findet ben Paris unbefannt vor der Thure, und nachdem er ihn im Duell entleibet, bringet er ins Grab binein, ba er bie Juliet anrebet. auf und dies ift ihre Stellung, barinnen ber wiberfeitige Uffett ftart ausgebrucket ift. Man bot ben Garricf mehrmalen in feinen tieblingsfcenen geftochen, und biefes ift eines ber ichonfen Stude.

6, 7. 3mey landschaften nach Berchem von Boydel, sauber und gut gerathen.

8. Andro-

8. Andromache occisium Hectora luget, von einem in Rom sich aushaltenden Englischen Maler, Gavino Hamilton, auch dasselbsten von Domin. Cutugo 1764 gestocken, so aber ist in kondon verkauft wird. Ein schönes Stud, von reicher Zusammensesung und voller Figuren, die alle den angeniessensten Ausdruck haben. Wir haben eben dieses Malers schon im zeen und einen Benders schon im zeen und einen Bedacht, und von ihm seitdem einige Portraits in historischen Vorstellungen gestehen, die ihn, als einen großen Melster darstellen.

Wegen Mangel bes Raums muffen wir bie Machrichten von neuen englischen Schriften bis aufs nachste Stud versparen, das eheftens folgen foll.

Drucks

### Druckfehler und Berichtigungen im III. B.

6. 349. Satire di Benedetto Manzini, foll Menzini beiffen.

S: 358. L'Europe illustre: add. Die ersten 3 Bande dieses Buchs sind schon im Jahre 1755 durch den Aupsersteder Odietwer mit Lebensbeschreibungen von M. Dreur du Radier herausgekommen. Die Bildnisse sind von verschiedenem Werthe, doch größtentheils ganz gut und von großen Weistern. Der Berleger hat aber vermuthlich eine Wenge alter Platten gehabt, davon er schwache Abdrücke darunter gemengt, wie denn verschiedene von Cl. Mellan sind.

S. 359. L'embarquement des Vivres d'après Berchem par le Bas, welches als das neue Stud angegeben wird, ist das alte Stud; hingegen l'ancien Port de Genes, dessen Gegenbild, erst tur-

lich jum Borfchein gefommen.

5. 362. 3. 3. Schettius, eine frangoffice Berbungung bes Ramens, ber eigentlich Schelte à Bolswert beißt.

# Reue Bibliothet der soonen

## Wissenschaften

und

der frenen Künste.

Bierten Bandes Zwentes Stück.

in ber Dyckischen Buchhandlung. 1 7 6.7.

Digitized by Google

महामनेकी पश्च

eng.

Mill market

A CONTRACTOR OF STATE OF STATE

accounting to high the grade wear to

# Innhalt.

|            | eachricht von<br>ern. General                 |            |                      |                     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| ц. Р<br>ni | .Virgilii Mar<br>s et perpet<br>hr. Gottl. He | ua adnot   |                      | te lectio-          |
|            | Johann Fri<br>heile,                          | edrich Ld  | wens Sc              | riften; 4<br>269    |
| IV.        | Gedicht eine                                  | 8 Stalder  | $\mathfrak{d}_{L}$ , | - 280               |
|            | Daphnis und<br>& Longus,                      | Chloe, au  | is dem Gr            | iechischen<br>398   |
|            | Lieber der Die P                              |            | mit Melol            | dien. Er=<br>312    |
|            | Fortsetzung<br>enen Grafen                    |            | _                    | 8. varstor=<br>8.18 |
| 🚅 pi       | Theagenes<br>The Geldsich<br>m Griechisch     | te in žehi | ı Bücher             | He Mus              |
| HX.        | Bermischte                                    | Nachrid    | ten.                 |                     |
| He         | bed vie Unifa<br>mie ver Kun                  | lten ben   | ber Chürf            | ,                   |

## Innhalt.

| Straßburg, M. Manilii Astronomicos<br>cum selectis variorum ac propriis<br>tis — cura et sludio M. Eliae Sto<br>©. 345-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | no-<br>eber,                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leipzig. Des Hrn. C. Goldoni famm<br>Luftspiele. Erster Theil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tliche<br>348               |
| Schloß Mur unweit Zürch. Top<br>phie der Landgrafschaft Thurgaurd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogr <b>a</b> ±<br>350       |
| Bern, Vue de Nidau & du Lac de ne, und Vue prise du Chateau de I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| Augspurg. Le Vieillard Amant gene<br>content von I. E. Haid,<br>Ein Paar Bildnisse von G. E. Kilian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>351</b>                  |
| Leipzig. J. Ehr. Dan. Schrebers<br>nisch denomische Beschreibung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beta-<br>Grås<br>332        |
| Marmontel Belifaire, nesse ber lieberse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eung,<br>352                |
| Dresden. Bier Sandschaften von C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t. R.                       |
| Solimann, Solima | \$53                        |
| Solzmann,<br>Ein Kopf.son Sahlern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 23                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 5 3<br><b>356</b><br>9011 |

## Innhaft.

| Station.                                                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Navenna. Ravenna liberata dai<br>o na Opuscolo su la Rotonda di<br>na &c. — dal Conte Rinaldo R     | Raven                       |
| Florenz. Scrie di Ritratti d'Uon<br>luttri Toscani, con gli Elogi istori                            | nini il-<br>chi &c.<br>.356 |
| Θεόγνιδος Μεγαςεως Γνωμαι, Φωκυλιδα<br>νεθετικον, Πεθαγοςε χευσα Επη.<br>rante Aug. Maria Bandinio, |                             |
| Eiusd. Ep. de celeberr. Codice T<br>rum Bibliothecae Laurentianae,                                  |                             |
| Nachricht von neuen französische<br>pfern, 358.36                                                   | n <b>Lu:</b><br>3. 367      |
| Art du Facteur d'Orgues, von De                                                                     | m Be-<br>3,62               |
| Sammlung häussicher und wilder<br>von Fessard,                                                      | 366                         |
| Pouget fils, Dictionaire de Chiffre lettres ornées à l'ulage de tous le ftes &c.                    | s & de<br>s Arti-<br>366    |
| Shaumont, Vues fur la Construction rieure d'un Théante d'Opera de                                   | n inte-<br>367              |
|                                                                                                     | 3.68                        |
| A Section of the X. 3 to substitution                                                               | Nou-                        |

## Junhala

| Nouvelle Traduction des Metamorphofe<br>d'Ovide par Mr. Fontanelle, ©. 368                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observations sur la description de l'Art de Charbonnier,                                                                        |
| Le Necrologe des hommes celebres de France par une Société de Gens de Lettres,                                                  |
| Observations sur le Commerce & sur le<br>Arts d'une partie d'Europe &c. par<br>Jean-Claude Flachat, 369                         |
| Dorat. Ein neuer Theil seiner Werke, 3 69 f                                                                                     |
| Lettre d'Ovide à Julie &c. it. Dorat, Let-<br>tre de Valcourt à son pere &c. 370                                                |
| Sur l'utilité des établissemens des Ecoles<br>gratuites de Dessein &c. par Mr. Des-<br>camps,                                   |
| L'Ami de la Vérité, ou lettres impartiales,<br>semées d'Anecdotes sur toutes les pie-<br>ces de Théatre de Mr. de Voltaire, 371 |
| Themistocle, Tragedie par M. Moline,                                                                                            |
| Panthée par M. Traversier, 373                                                                                                  |
| Le vrai Philosophe, Comedie - par M. Araignon, chent.                                                                           |
| Le Galant Escroc, Comedie &c elend.                                                                                             |
| Varié-                                                                                                                          |

## Bunhaft.

| Varietés d'un Philosophe Prov                                              | incial; 2<br>©. 373      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cour de Peinture, und Abregé<br>des Peintres par Depille,                  | 374                      |
| Melanges de Litterature & de Ph<br>par M. d'Alembert, Tome V.              | ilosophie<br>374         |
| Machrichten vom französische                                               | n Theas                  |
| Les Scythes, Tragedie par M.                                               | de Vol-<br>375           |
| Hirza, ou les Illinois, par Mr. de<br>Neue englische Bücher.               | Sauvigni,                |
| The Earl of Warwick, a Traged Fenton,                                      | y, by Mr.<br>37 <i>5</i> |
| An Essay on the Learning of Sha<br>by Richard Farmer,                      | kelpeare,<br>376         |
| The Iliad of Homer, man lat<br>Greek into Blanc Verse, by<br>Sam. Langley, |                          |
| Life of Tristram Shandy, 9ter El                                           | 376                      |
| An' Essay on Original Genius &c.                                           | 377                      |
| The Sale of Authors, a Diale                                               | 37.7                     |
| પ્લાંથ :                                                                   | Torigo                   |

## Junhala

| Feriae poeticae, f. Carmina Ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dicene, -            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Feriae poeticae, f. Carmina Ang<br>latine reddita a Sam. Bil hop,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ø. 378               |
| The poetical Works of John L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | anghorne             |
| <ul> <li>The state of the stat</li></ul> | 379                  |
| frated by Plans - by Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ved, illu<br>n Gwynn |
| Red Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 379                  |
| Plutarch's Lives abridged from an al Greek &c. 7 Vols,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | the Origi<br>380     |
| Poems by Charles Jenner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381                  |
| The Poor Man's Prayar; address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ed to the            |

Rachricht von der Kunstsammlung des hen.
General von Walmoden zu hannover.

er herr Generalmajor von Walmoben, bet fich gegenwartig als Chur - Dannoverifcher Befandter in Wien befindet, bat frubzeitig angefangen, Werte ber Runft gu fchafen und gu fammlen. Sein Aufenthalt in England und feine Bernachmals gethanen Reisen burch Deutschland, Pranfreich und Italien haben ihm ungemein gute Belegenheiten baju an bie Sand gegeben, bie fich erstlich nicht allen liebhabern barbieten, und bante vielleicht von einem jeden nicht auf eine gleich gute Art murben genutet worben fenn. Der gute Befcmact bleibt immer ein befonders Gefchent bes \_ himmels. Die Erziehung fann ibn bilben, niche etichaffen: und in benden Fallen ift er bennoch oftmals eine vollig fruchtlofe oder boch gefährliche Meidung, wenn bie außern Blucksumftanbe fie nicht be-Bleiten und erleichtern. Diefe fallen febr. menigen ju Theil, und baber muffen es bie übrigen liebhaber, Runftler und Belehrte, bankbarlich und mit Freuben erfennen, wenn die Vorfehung ihrem Vaterlande Renner und Freunde ber Runfte fchenket, Die fabig. geneige und im Stande find mohlgemabite Runft. fammlungen anzulegen, und biefe nicht wie Graber 17. Bibl. IV. 23. 2 St.

## 202 Nachricht von der Kunstsammlung

ber Runfte ju verfchließen, fonbern ihnen auch von Beit ju Beit und ju einem unschablichen Bebrouche au eröffnen. Richt ein jeber fanh nach Corinth ober nach ber Schule ber Runfte, nach Rom, geben: und da eben biefes und ber bisherige Mangel guter. und befannter, Untifen. und Schilberenfammlungen vielleicht mit eine Urfache ift, baß fich fo wenige unfrer hiefigen Runftler über bas Mittelmäßige erbeben, fo hatte ich bier gwar eine gute Belegenheit meiner Sochachtung fur ben Berrn Beneral von Balmoden, und meiner Dankbarteit fur die Bieber gebrachte treffliche und lehrreiche Cammlung, que Mamens ber hiefigen Runftler und meines Bater. landes, fregen lauf ju laffen, ich will mich aber fur ist damit begnügen, biefe Sammlung furglich ju befchreiben, bamit man auch bier finben lerne, mas man fonft nicht gefucht haben murbe.

Einer zahlreichen und schönen Bibliothek nicht zu erwähnen, bestehet diese Sahmiung aus Schildereben, Beichnungen, Anpferstichen, Statuen und einigen geschnittenen Steinen: und erstere, die Schilderepen, mehrentheils aus der in Braunschweig er kaufen Berkelmanuschen, und der ungleicheansehmelichen in Awignon erstandnen und bekanntern Sammlung des Chevalier Mornas, welche in Italien noch ansehnlich vermehret worden. Ich er wähne ihrer sur ist nur kurzlich, weil der Derr Berneral einen großen Theil derselben mit nach Winn genommen, und von denen allhier zurückgelassenen einige sehr schöne und Hauptstücke an seinen Berneraleinige sehr schöne

Bruber, ben herrn Cammerer von Balmoben, ber gleichfalls ein großer Renner ift, abgetreten hat.

Unter benen Zeichnungen, welche sich gegenwärstig auch in Wien besinden, ist eine aus einigen hunz bert Stücken bestehende Sammlung von Originals Handzeichnungen des bekannten französischen kandsschaftsmalers Vernet, welche er auf seinen Reisen in Italien nach der Natur verfertigt, vorzüglich sehenswerth. Sie sand sich unter der Verlassenschaft von Vernets Bruder, die ben des Hrn. Genen fchaft von Vernets Bruder, die ben des Hrn. Genen rals Aufenthalt in Neapel öffentlich versteigert wurde.

Die Rupferstichsammlung ist febr zahlreich; und bestehet, außer bem gangen Verlage ber Calcografia Apostolica, und ben wichtigsten Museis und in Rupfer gestochenen Gallerien und Berten, aus einer großen Menge einzelner nach ben Schulen gefammleter und in Ordnung gebrachter Blatter. Unter ben erstern sind die Pitture di Ercolano, fo weit sie herausgefommen, die Galeria Fiorentina. und alle Werke bes Piranefi, die nunmehro allein schon gehn Foliobande ausmachen, bas merte wurdigfte. Unter ben einzelnen Blattern find es. Sogarths, Callots und Rembrandts fast vollzählige Berfe, in benen nicht nur bie feltenften, fonbern auch viele bisher noch nicht befannte Ctucke biefer Deifer in bie Mugen fallen, und fur ben grotesten Gefcmack ber Mobeliebhaben vielen Reig und gum Theil auch vieles Berbienft haben.

Die

Digitized by Google

## 204 Nachricht von der Kunffammlung

Die Statuen, welche fammtlich bier guruckas blieben, und in einem Gaale bes an ber Berrnbam fei Allee gelegnen Balmobenfchen Bartens aufge-Rellet worden, find bie vornehmfte Bierbe ber gangen Sammlung. Daß es unenbliche Schwarigfeiten habe, etwas ansehnliches von guten und alten Stasnew zusammen - und aus Italien berauszubringen; und daß man aus diefer Urfache fo wenig gutes von ber Art Runftwerken in Deutschland und besonbers in biefen Gegenben zu feben befommt; biefes giebt Diefen Statuen für uns und alle beutschen Renner und Runftler einen boppelten Werth, und verbinbet mich ihrer weitlauftiger zu ermahnen, und einige Sauptftucke naber ju befchreiben. Ich will sie Stud fur Stud namhaft und mit ben Untifen ben Unfang machen.

I.

Perseus und Andromeda, ein altes Gruppo von weissem Marmor, in Lebensgröße.

Der Kunstler hat den Augenblick gewählet, bat Andromeda von ihren Fesseln und ber Todesangst befreyet worden, und von dem Felsen, an welchem sie ohne des Perseus liebe und helbenmuth einen grauf samen, unvermeiblichen und unverdienren Tod hätte erwarten mussen, zu ihrem Erretter und liebhabet herabsteigt. Perseus empfängt sie mit seiner rechten hand. Das besiegte Ungeheuer liegt zu bewier Füßen.

itized by Google

Daß dieser Augenblick weislich gewählet und unter allen, welche die Fabel ber Andromeda an die Hand giebt, für den Meissel der beste und schicklichste sep, brauche ich nicht auszusühren. Mehr Hand-lung wurde den Ausdruck verdorben und wild gemacht haben. Auch hat der Künstler einer alten erhobnen Arbeit im Pallaste Matthäi zu Kom I, und Püget in seiner zu Versailles stehenden Gruppe sich eben desselbigen bedienet.

Bie unfer Runftler ibm Genuge geleiftet? Dies ift eine andre Frage. Berwöhnte ober halbe Rennerbeflagen, bag ber Blid und bie Mine ber Unbromeba nichts fage, benn fie finden barinn teinen ftarten und fo ftart ausgebruckten Affelt, baß fie ihn fogleich und ohne ju benten mit Ramen nennen und mit Sanden greifen fonnten. Aber welchen Affelt batte ifr ber Runftler in einem fo hohen Grade geben follen. und muffen? Die angftlichfte Furcht vor einem unvermeiblichen Lobe, wozu ein harter Orakelspruchfie bestimmt hatte; bas graufame Bewußtfenn, baff sie benfelben fur die Thorheiten ihrer eignen eitlen Mutter erleiben muffe; und Schaam und Verwirrung, halbnackt und als eine Miffethaterinn bem Blide bes fconen Belben blosgestellt ju fenn, batten wenige Augenblicke juvor ihr gartliches jung. frauliches Berg besturmet. Die gang unerwartete und feurige Unerbietung bes liebensmurbigen, geflügelten und gottlichen Fremblings, fie erftlich von D 3 bem.

<sup>1)</sup> Admiranda Rom. Antiquit. — a J.S. Bartolo delineata. Romae 1692. Tab. 30.

### 206 Nachricht von der Kunstsammlung

bem auf fie zu braufenben Seeungebeuer zu befrenen und alebann mit ben anftanbigern Retten ber Liebe zu binden, hatte ihre Werwirrung nur noch durch Erstaunen und Wermunderung vermehren muffen; welches alles, nebst bem Wehtlagen ber Ihrigen, fo lange ber barauf folgende Rampf bes Perfeus mit Dem Ungeheuer noch fortbauerte, fie natürlicher Beife vor gurcht und Erwarten vollig außer fich bringen mußte. Die Befahr ift aber nun auf eine Das Ungeheuer ift gludlich erlegt, mal vorben. und liegt mit einem noch gegen fie gerichteten Rachen zu ihren Sugen; und Perfeus biethet ihr feine fiegteiche rechte Sand, ben zwenten Theil feiner Ber-Man bente sich in ber fprechung mabr zu machen. Anbromeba Stelle, ober man erinnere fich berer Miffethater, bie ftatt bes erworteten tobtlichen Streis ches Begnadigung erhalten; fo wird man es begreiflich, naturlich und vortrefflich finben, bag fie ber Runftler gleichsam als von einem Traume erwacht und betaubt, und ofne Mertmaale ber Dantbarteit, Freude und Bartlichteit vorgestellet babe. Ein vor Bartlichfeit schmachtenber Blick, eine entgucte Danfbarteit, eine lebhafte Freube, maren ben ihren Umftanden, ben ihrer gefunden Bernunft und boben Stande unwahrscheinlich, unnaturlich und ein Uebels fand gewefen. Alles was der Runftler, ber Renner bes menfchlichen Bergens, ber Freund ber 2Babrbeit thun fonnte, mar biefes, bag er fie bem Derfeus auf eine mechanische Urt mit noch furchtsamen, wanfendem Schritte, fo wie er gethan, entgegen geben ließ, und bag er burch bie anichelliende Mine in ibren

ihren Gesichtszügen die auf ben furz vorhergebenben . Sturm erfolgte Stille ihrer Seele ausbructe, Die bem gludlichen Perfeus, wie bie Morgenrothe ben Lag, alle jene belohnenben Empfindungen verfpricht und dem Bufchauer fie erwarten beiffet.

Perfeus ift eben fo meisterhaft geschilbert. Er fommt von bem zwendeutigen Befechte zuruch, ben John feiner Belbenthat in ber fconen Undromeda gu Die an ben Banben, Urmen unb Beinen fanfe burch bie Baut hervortretenden Ubern find Merkmaale, bag er vom Gefechte noch erhift fen. Er ift eilfertig. Er hat fich poch nicht die Beit genommen, ben Dlebufentopf, ber bier wie auf einigen Gemmen 2) geffügelt, aber burch ben Job verstellt, abgebildet worden, von fich zu legen. Er hat ihn noch in ber linken Sand; aber von fich und ber Andromeda abgekehret. Mit ber rediten Sand, bie in bie Bobe gerichtet ift, unterfruget er bie bebende und mit furchtsamen Schritten fid' ihm nabernbe Undromeda. Gein Blick ift gartlich und Erwartungsvoll aufwarts gegen fie gemanot. Man glaubt in felbigem aber jugleich bie freudige Empfin-Dung einer glucklich überftandenen Gefahr und eine gewiffe beimliche Zufriedenheit über fich felbft zu ent. Decken, fo wie fie fich fur einen Cohn Jupiters fchicte, und einem fiegreichen Belben gutam, ber fich feines Werthes und Urfprungs bewußt und auf ben-Des ben andern Belegenheiten eiferfüchtig war. Co'S Sein Schrift, womit er fich bem schonen Mabchen

<sup>2)</sup> Stosch pierres gravées Tab. LXV.

## 208 Rachricht von der Kunftsammlung

nabert und zugleich bas erlegte Ungeheuer niebertritt, ift entschloffen, mannlich, belebter und sicherer als ber ihrige. Sein ganger Rorper ift in einer leichten, anftandigen Bewegung und fo, wie feine Geele, gang auf die Unbromeba gerichtet. Ein tiebhabæ mit minder lebhaftem Affelte wurde vielleicht, wenn er auch jemals fur feine Schone batte fiegen tonnen. bas gefährliche Bild ber Mebufe, fo wie fein von Blut triefendes fiegreiches Schwerdt, erft forgfaltig ben Seite gelegt haben ; und, mare er in unfrer neuen Welt zu Saufe, vielleicht erft gar bie schönfte und wohlriechendeste Bestalt angenommen baben, che er fich untermunden fich feiner Bebietherinn ehrerbietig ju Sugen ju merfen. Perfeus bampft bagegen vielleicht noch von bem Rampfe, ben er für bie Seiniae übernommen und vollbracht hatte. Geine Blugel an Ropf und Buffen triefen vielleicht noch von bem Blute und Baffer, welches bas vermundete Ungebeuer nach ihm in die Bobe gefpruget; benn ben feiner liebe, Erwartung und Siegesftolze, mar jenes ber anstanbigste Wohlgeruch für feine Beliebte und bies ber naturlichfte Schmud fur ihn. Seine Gilfertigfeit ift eine eble Natur und gludlich ber Runft. ler, ber wie ber unfrige fie fennet und ju fchilbern meis!

Dieses ist das Bild der Seele, des Herzens und bes Beistes, welche die Jabel und nach selbiger die Imagination des Künstlers benden Figuren gegeben hat; und so glücklich wie er in dem schweren Ausdruck derselben gewesen, eben so glücklich ist er in der Bildung ihrer körperlichen Schönheit.

Zinbres

Undremeds ist ein liebenswürdiges Madcheid das, nach der nicht übersüßigen Wölligkeit ihrer Brufte und der weichen Rundung ihrer schönen Wangen zu urtheilen, siebenzehn dis achtzehn Jahre erreichet haben mag. Das Profil ihres Kopfes ift augemein schön. Er ist nach einem hohen Ideal gearbeitet. Sie wird den einem jeden, der sie such den einem jeden, der sie such her ein Derz hat und ihr Schieffal weis, die faufen siede Regungen und, wie in dem Busen des Perseus, liebe und Mitleid erregen.

Non duris digna catenis

Sed quibus cupidi inter se jungantur amantes.

In dem Ideal ihrer Bischung, die völlig griechisch ist; hat sich der Künstler von der Tradition des Ovidius, die er ohnedem vielleicht nicht kannte, und mit Recht, entfernt. Hätte er verselben so klavisch zie folgt als der Ersinder der Figuren im Temple des Muses, so hätte er, wie dieser die Andromediqueiner Mohrinn mit gepletschter Nase machen müssen: denn Ovidius lässet den Perseus, um sie zu befreyen

inter Aethiopum populos Cepheiaque arva.

Metam. IV. 667.

anlangen, und nennet fie in ber Beroibe ber Sappfo an ben Phaon

patriae fuscam colore suae; physicia Etrabo, Josephus, Mela und Psinius einmuthig berichten, Cepheus, ihr Vater, sen König zu Joppe in Palaking gemeken, woselcht man die Ugber-

### 210 Radjricht von der Kunftsammläng

bleibsel der Kette, mit der sie an dem Felsen gefesselt worden, ja selbst die Knocken des durch den Persens welegten Ungeheures zum Theil noch zu ihrer Zeit worgezeiget habe. Shaw versichert von den an der bardarischen Küsse wohnenden Völkern, und besonders von ihren Weibern, daß man sie selbst in England für schön halten würde, und daß sie die weisselte Haut hätten, die man sich nur vorstellen könne I. Ovidius, und die so ihm in der Vildung der Andromeda folgen mögten, irret also auf alle Art; und verständigen Künstern mag auch dieses ein Venspiel senn, daß Dichter mit Vorsicht und Geschmack und nicht mit stlavischer Dienstdarkeit und Treue nachgeahnt werden müssen.

Die Bilbung bes Perfeus verrath mehr als eimen gemeinen Jungling - einen Belben, ber fchon große Thaten gethan, und noch mehrere versprach. Er ift gebrungen und ftart, ohne herfulifch ju fenn. Seine Musteln find farter angebeutet als ben gemeinen mannlichen und menfolichen Figuren; Ben Bottern, welche fich auch die alten Runftler aus eis ner feinern und unverganglichen Subftang bilbeten, liegen fie, jum Derfmaale einer ewigen unvergangliden Jugend, mit ber haut weither gufammengefchmolzen. Seinem Ropfe bat ber Runfiler eine fo reizende, feine, jugendliche und boch mannliche Schonheit zu geben gewiffe bag ber Blief bes lieb. babers mehr guf ibn als Die Andromeda geheftet bleibt. D15 X 20

<sup>3)</sup> In feinen pholiden Anmentungen über Algier und

bleibt, und daß man eben haburch empfindet, Perifeus sen die Hauptsigur und von einem eblern Geschlechte als Andromeda. Er war ein Sohn Juptiters und sie eine Lochter eines gemeinen Königes. Der höchste Grad der Helbenschönheit, da wo sie mit der göttlichen gränzet, lässet sich vielleicht nirt gends sinnlicher zeigen und ledhafter empfinden als eben in dem Contrast der Köpfe dieser benden Figuren:

Sie find bende fehr einfach und leicht bekleibet; Andromeda mit einem über die linke Schulter geworfenen und die auf die Hüften heruntergefallenen Gewande, und Perfeus mit einem kurgen Helbenmantel, ber auf seiner rechten Achsel mit einem Knopfe zusammengehangen ist und nichts als seine Schultern und den Rücken bedecket.

In dem Saarfchmucke ber Unbromeda herriches gleichfalls eine ungemeine Ginfalt. Gie find über ber Stiene feitwarts jurudgefchlagen, und hinten in einen Anoten jufammen gebunden.

Das Seeungeheuer ist als eine Nebensigur schlecht und nachläßig weg gemacht. Der Kopf beselben hat einen langen Saurussel; ber Hintertheil ist mit Schuppen und Floßsebern versehen. Ich überlasse es größern Alterthumsverständigen als ich bin, mit kritischer Nichtigkeit zu beweisen, daß es porzeiten bergleichen sonderbare Thiere würklich gegenben, habe; und den Naturkundigern, es von jesnen Zeiten zu leugnen, von den unsrigen aber dare zuthun, daß sie wenigstens von so beschaffenen Unge-

## 312 Rachricht pon ber Kunftsammlung

heuern, die unsern Tochtern und Schonen nachkellen, völlig fren sind. Der Kunstler hatte allenfalls
die Frenheit sich ein Ungeheuer zu erschaffen wie er es
für nothig fand; und dieser kann er sich in Betracht
seiner Gestalt eben sowohl bedienet haben, als in Betracht seiner Größe, welche er um Raum, Zeit und
Marmor zu ersparen frenlich kleiner eingerichtet hat,
als Liebhaber des Wunderbaten, Schrecklichen
und Großen vielleicht erwartet und verlangt haben
mögten.

Es scheint biefes Stud in bie Zeiten bes boben Sinls ber griechischen Runft gefest werben gu tons nen; doch mein Auge ift nicht geubt genug etwas Be-miffes barüber zu bestimmen, ba auch ein, Runftler aus ben Zeiten des Berfalls ber Runfte, Die Renni zeichen jenes Styls nachahmen und vielleicht erreichen konnte. herr Winkelmann wird viel. wicht erwas zuverläßigers bavon und von der Ge fibichte bes Studes in feinen nunmehre fertig gewordnen, mir aber noch nicht zu Weficht getommenen monumenti inediti benbringen. Er bat es in Rom gefeben, allmo'es ber herr General von Bal. moben von bem Berrn Jenfins nebft verfchiebnen anbern Untifen erhalten bat. Mir ift es genug in bem meifterhaften Musbrude, in ber Beichnung, in ber Composition und in ber außern Beschaffenheit beffelbigen viele und unfehlbare Mertmaale eines febr hoben Alterthums und eines vortrefflichen Runftlers bemertet, und biefe jum Theil befannt gemacht ju haben.

Digitized by Google

Minerba eine alte Statue mittlerer Große von weissem grobkornichten Marmor.

Sie ift ftebend vorgestellet; mit einem geform. ten Selm offne Beber ober Bergierung auf bem Roofe, mit ben Schlangen und Bilbe ber Gorgone duf ber bepangerten Bruft, mit einem Spiege in ber rechten und einem Schilbe in ber linten Sand. Die benden Urme und ber Schild find neu: ber Ropf und bas übrige aber alt und von gang ausnehmend iconer und wohlerhaltner Arbeit. Sie ift fchon, wie die Weisheit, und ehrmurdig, als eine tugendhafte Jungfrau - es find nicht bie auf ihrer Bruff um ben Ropf ber Gorgone funftlich berumgeschlung. nen Schlangen, fondern bie in ihrem fchonen Be-Achte ausgebruckten Charaftere ber Bottheit und bie Burde ihrer gangen Figur, die einen ju ihrer ehrfurchtsvollen liebe binreiffen. Gie mar bie Cous. cottinn ber Griechen und ber Ctabt Athen vor anbern, weil fie bie Runfte, beren Erfinderinn und Bottinn fie mar, fleißiger und glucflicher als andre Bolfer trieben. Unfer Runftler bat fie auch außer Uthen ehrmurbig gemacht. Mochte man ihr und ibren Runften nur fo opfern und opfern wollen, als ju Uthen! Die Empfindung ihrer Schonheit mirb ben Willen und bas Ctubium berfelben, nebit eini. gen außern Umftanben bas Bermogen baju bervor. bringen. Fire State of History

## 214 Radricht von der Kunftsammlung

111.

Ein geflügelter Amor, mit ruckwarts auf ben Rücken gebundnen Handen; eine alte Statue von weissem grobkornichten Marmor.

Der Ausdruck ist, wie er sich zu der Situation schicket; Amor weint und läßt für Traurigkeit und Unmuth den Kopf hängen, weil seine Mutter, aufgebracht und zornig, daß er die schönere Psyche wis der ihren Besehl zu lieben sich unterstanden, die unsschuldige Psyche verfolgt und ihn in Fesseln schlagen lassen. Er steht fast in eben der Stellung, in welcher man ihn auf einem geschnittnen Steine der Mesdiceischen Sammlung 4) antrisse.

#### IV.

Ein schlafender Amor ohne Flügel; eine alte Statue von weissem Maxmor.

Er liegt in keinem tiefen ober ruhigen Schlafe, sondern er scheinet nur aus Schalkheit die Augen geschlossen zu haben, oder doch wenigstens durch Traume beunruhigt zu senn: benn Arm und Beine sind nicht so schlaf als sie ben einem, vollkommen ruhig schlasenden Kinde sehn mußten, sondern sie sind in einiger Anstrengung und in einer unbequemern Stellung, als ein Schlasender suchen wurde. Das linke Bein hat er über die Keule des Herkules geschlasgen, und mit der einem Hand ist er bem Griffe derselben so nabe, daß er sie ergreisen zu wollen schlassel.

4) Mul Florent, Tom, I. Tab. LXXIX, n. 9.

net. Diese Reule sowohl als die lömenhaut, auf der er ruhet, sind Zeichen seiner Macht, und sein Röcher, der unter der löwenhaut hervorragt ein Beweis, daß er der liebesgott ist. Man hatte ihn sonst für einen jungen Herkules oder den alles bezwingenden Schlaf ansehen können. lezterer ist von den alten Kunstlern auf eine sehr verschiedne Art abgebildet worden.

Stehend findet man ihn auf einer alten Urne benm Gruter 5). Er ist daselbst mit Flügeln vorgestellet, und stüßet sich schlafend auf eine umgekehre te Fackel. Daß es der Genius des Schlafs seyn solle ergiebt sich aus der Ueberschrift: SOMNO ORESTILLA FILIA.

Eben so, aber ohne Innschrift und mit einem Kranze in ber Hand, steht er auf einem alten Saron phagus, ben Gori beschrieben 6).

liegend und wie unfer Amor auf ber towenhaut, aber auch wie die vorigen geflügelt und mit einem Kranze von Mohn und andern Blumen, nebst einer Eldeche

- 5) Inscript, p. CCCIV. n. 9. In benen Antiquités facrées & profanes des Romains expliquées par M. A. V. N. Haye. 1726, fol. p. 145. ist eben biese Urne, aber salsch abgebildet; man hat nemlich die Flügel weggelassen; und Spanheim, der in Observ. ad Callimachum, p. 459, die Nothwendigkeit ders selben daraus beweisen wollen, hat auch eine schlechste Zeichnung davon gehabt, indem er ihn wachend purgeskellet.
- 6) Gori Columb. Liviae Augustae. Tab. XIII. p. 31.

## 216 Rachricht bon ber Kunftsaminlung

Stbechse zu feinen Fasen, und einer Erbratte tes ben sich, stehet er in bem Borsaal ber Biblibthet bes helligen Marcus zu Benedig ?).

Fast eben so ist die benm Maffei 8) beschriebne Statue beschaffen. Nur die towenhaut und Erderatte sind weggelassen; und der Benius hat, statt des Rranzes, einige Mohnköpfe in der Hand und ruhet, wie eine fast ganz ahnliche Statue zu Dresben 9), auf einem towenkopfe.

Noch andre Statuen und Abbildungen bes Schlafes erwähnet ber Abt Winkelmann 10).

#### V.

Ein Genius oder Amor, ber in der rechten Hand i einen Wogel halt; eine alte Statue in der Große eines sechssahrigen Knaben.

Die Bedeutung dieses Stückes, welche allegoMich seine Vorstellung ber tandelnden Liebe und ber Flüchtigkeit ihrer Freuden? Wielleicht, hat zu dem Ende der Künstler den Amor hier eben so mit einen Vogel tandeln lassen, als es die Lesbia benm Catult mit ihrem Sperlinge that

quem plus illa oculis suis amabat

unb

- . 7) Statue della libreria di San Marco. Part, II. Tab. 39.
  - 8) Maffei Raccolta di Statue. Tab. CLI.
- ( 9) Recueil des Marbres de Dresde. Tab. 146.
  - 10) Allegorie S. 76. 177. Borrede jur Gefchichte ber Runft. S. XVI.

aund um ben fie fich ben feinem betrübten Lobesfalle

Die Augen roth geweinet,

Die Augen, bie von Freube

Und Scherz und Liebe glangten.

Die Form aller dieser von Nr. III. bis ist beschriebenen alten Kinderfiguren ist ohngefähr eine und eben dieseibige von den Fiamingischen Kindern verschieden und der Natur getreuer. Lesteres ist hauptsächlich von den Köpfen zu verstehen. Der unter Nr. III. beschriebne Amor kommt dem Fiamingisschen Ideal am nächsten.

#### VI.

Paris, eine alte Statue mittlerer Große . von Marmor.

Er stehet gedankenvoll, welcher Göttinn er den Apfel der Eris geben solle? Diesen halt er in der linken; seinen Hirtenstad aber in der rechten Hand. Seine Kleidung ist der Fabel gemäß die Phrygische; die die auf die Knöchel herabgehens den Beinkleider sind geschlossen, da sie sonst wohl die auf die Knie zugeschnurt zu senn pflegen, und außer dem Rocke mit Ermeln hat er noch einen Mantel um, der auf der rechten Achsel mit einem Knopse zus sammen gehängt ist.

#### VII.

Atys; eine alte marmorne Statue mittlerer Größe.

Der schöne Knabe, um den Cybele vergeblich Ruffte, und den sie aus Nache mit einer sonderbatr. Bibl. IV. B. 2 St. 2000 ren

## 218 Rachricht von ber Kunftsammlung

ren Tollheit bestrafte, bamit andre Schönen, auf die sie eifersüchtig war, nicht glücklicher ben ihm senn mochten, ist von dem Kunstler in einer schwarmenden Frühlichkeit vorgestellet worden, welche sein noch unverstümmelter Körper mir jedoch nicht erlaubt als ein Merkmaal seiner Raseren anzunehmen. Er scheint zu singen. Mit der linken Hand halt er seine Rohrstote in die Höhe; mit der rechten seinen Hirtenstad. Seine Bekleidung ist ungemein kunstreich gearbeitet, und um die phrygische Tracht genaut kennen zu lernen, sehr lehrreich.

Seine Müße theilet sich hinten im Nacken in bren lange Zipfel. Zwene berselben sind vorwärts über die Schultern geschlagen; der dritte hängt auf den Rücken herunter und endigt sich in einen Knotkn, so daß eine solche Rüße zur Bedeckung der Haare und zur Verhüllung des Halses eben so bequem gewesen senn muß, als unsre Reisehüte. Der Abt Binkelmann erwähnt in seiner Geschichte der Kunst in eines jugendlichen Kopfes in der Villa Negroni mit einer phrygischen Rüße, von welcher hinten ein Schleier herunter geht womit vorne der Hals und das Kinn bedeckt worden, und bedienet sich desselben zu einer glücklichen Erklärung des Paris beym Virgil, von dem es heißt:

Moeonia mentum mitra crinemque madentem Subnixus.

Asn. IV. v. 216.

Deutsicher aber wird diese Stelle burch unfre Statue,

11) 6.308

11. Diol. 17. 3. 2 3c.

und durch das, was Servius 12) von der phrysischen Muse sagt: daß sie spisig und vorwärts gedogen, auch zur Bedeckung der Backen geschickt gewesen sen. Auch läßt sich noch eine andre Stelle des Virgils daraus erkläten, wo die Weichlichkeit der Trojaner beschrieben wird, und es heißt:

Et tunicae manicas et habent redimicula mitrae.

Aen. IX. v. 616.

Diese redimicula sind nichts anders als die brey langen Zipfel der Muge, die an unstrer Statue siche dar sind.

Der Rock bat enge Ermel und bebecket ben , Rorper, wie bie ungarifche Rleibung, bis auf bie Rnodel ber gufe. Alles ift aus einem Stude; er war aber, um angezogen werben zu konnen, wie bier au feben, von ber Berggrube bis auf die Rnie und unter benfelben vor ben Schienbeinen offen. Bor ben Schieubeinen ift er mit Anopfen jugemacht; bon ber Bruft aber bis auf die Rnie ift er offen und au benben Seiten wie auch hintenberum wie ein Seegel aufgeblafen, fo bag man feinen fconen runben Unterleib gang frep gu feben befommt. tius 13) fand eben bas an einer Statue bes Atns, bie . Im Anfange bes vorigen Jahrhunderts ben Cournal ausgegraben worden; und ba sich etwas Hehnliches an mehrern alten Bildniffen beffelben mahrnehmen · lagt, fo fchlog er, die alten Runftler batten mit biefem aufgeblasenen Bewande auf Die Geburt bes Atps gezica

<sup>12)</sup> ad hune locum.

<sup>13)</sup> Magnae Deum matrie initis. Parif. 1623. 4.

### 220 Rachricht von der Kunffammlung

gezielet, und damit ausdrücken wollen, was Arnebius 14) von seiner Mutter erzählet, daß sie sich an einer gewissen Art Früchten (malum punicum) versehen, schwanger dadurch geworden, und auf diese Art den Atys zur Welt gebracht habe. Gori 15) tritt berselben Meynung bey.

#### VIII.

Bacchus; eine alte Statue mittlerer Größe von weissem Marmor.

Ein schlanker schöner Jungling, fein, boch voll in ben Umriffen, und mit ber Bluthe feiner ewigen Jugend, ober vielmehr ber gottlichen Ratur, auf eine fichtbare Art, und fo befleibet, baß fie einem jebem in die Augen fallen muß. In feiner gangen Ricur ift nichts kanticht, Bart und abgeschnitten. Dufteln find groß gehalten, und fließen fanft in bie Bildung voller Grazie zusammen, die bem Beingott fo eigenthumlich ift. Gein Ropf, gleichet im Pro: fil dem schonen Bacchus auf einer Munge von Thafus 16), und ift mit einer Ropfbinde und Rrange von Weintrauben und Ranken umgeben. Der gange Rorper rubet auf bem rechten Beine. Meben ifma ftebet ber Stumpf eines Baumes, um ben fich eine Schlange und Epheu herumgelegt; und ben bemfela ben libet ein fleiner Panther, ber feine Lagen auf einen Weinschlauch gelegt bat. Die Arme find benbe Mit ber linten Sand icheint er eine Schaele

14) Arnobius adversus gentes libro V. initio.

<sup>15)</sup> Mul. Florent. Tom. III. Tab. LXXX.

<sup>16)</sup> Boyer. Thef Brandenb, And 2 to the Care

jum Munde bringen ju wollen; in ber rechten balt er bine Beintraube.

#### IX.

Eine mannliche Figur mittlerer Große bon weissem Marmor.

Es ist eine stehende Figur; fleischiebter und stärker als Gottheiten zu senn pflegen, bennoch aber, nach der Manier und Weichheit der Haut und der Musteln zu urtheilen, das Bild einer Gottheit. Der Kopf ist gar nicht merklich charakterisiret. Bende Arme fehlen.

#### X.

Eine sigende Matrone; eine alte Statue mittlerer Größe.

Es scheint eine Muse zu seyn. Sie hat eine geschmückte Haarbinde, wie man sie an den Köpfen
einiger Kaiserinnen findet. Mit der linken Hand
halt sie eine Rolle Schriften; die rechte, womit sie
gestitutirt, ist bis an den Knochel in ben Mantel
berhullet.

Diesen alten Statuen füge ich bie Anzeige fole genber neuern hinzu:

#### XI.

Eine Copie des farnesianischen Apollo in weißfem sehr schönen Marmor, von Bartholomaus Cavaceppi zu Rom 17).

P 3

XII.

## 222 Rachricht von ber Kunftsamminne

#### . Xu.

Eine Copie des Faunen im Pallaff Odelscalchi zu Rom 18).

#### × XIII.

Eine Copie eines antern alten und sehr schonen Faunen, der auf einer Flote blafet.

#### XIV.

Ein altarformiger Drenfuß von weissem sehr feinen Marmor von Barthol. Cavaceppi.

— ein Werk, das wegen seiner schönen Form und wegen ber Vortrefflichkeit ber daran angebrachten Figuren, welches die bren Grazien sind, eine Zierde ber größten Sammlung senn wurde. Sie sind naschend, und heben sich an einem Sichenstamme in die Höhe, dessen dickes Laubwerk einen Kranz unter ber obersten Platte des Altars verursacht.

Der Greis, den fchon bas Alter fühlet, Sieht fie und wird Gefühl.

Wäre der höchste Grad der Schönheit nicht mehreneheils ein und eben dieselbe Vildung, und hätte sich
dieser der vortressliche Kunstler nicht zu nähern gewußt, so könnte man es vielleicht tadeln, daß in der Vildung seiner Grazien eine gewisse Monotonie herrsche. Sie sind alle gleich schlank und gleich reizend, Ein Paris wurde verlegen senn, welcher er den Vorzug vor den übrigen geben solle. Doch
es sällt diese schöne Monotonie, die das Auge gewiß
nicht

13) Maffei Raccolta di Statue

nicht ermübet, fast gar nicht ins Gesicht; indem man nach der Form des Dreyfußes und der Art ihrer Busammensegung nur immer eine der schönen Schwestern und zwar von hinten, die benden übrigen aber von zwen verschiednen Seiten und im Profif zu sehen bekommt.

#### XV. XVI.

3ween Kopfe derer Tochter ver Niobe, nach dem Gruppo in der Villa de Medices gearbeistet von Algardi; in Lebensgröße.

Da das Original eines der bortrefflichsten Heberbleibsel ber alten Runft und bes hoben Stiles ift, und nach bem was Plinius 19) und die And thologie 20) bavon melben, mit vieler Babricheinlichfeit bem Scopas ober Prariteles zugefchrieben werden kann, fo konnen bier zu lande fo schone Copien, als sich von einen Algardi erwarten laffen, wohl nicht anders als febr wichtig fur uns fenn. Der eine Ropf icheinet ber Mutter ju gehoren : benn' fie ift burch ein übergroßes Maag von Empfindung und leiben gang betäubt und unempfindlich: wie es fich von einer folgen und vollig erniedrigten Frau, und von einer Mutter erwarten und vermuthen laffet, bie ihre gange gablreiche und ichone Familie vor thren Augen burch ber Diana und bes Apollo ra-Genbe Pfeile fallen fiebt.

Der zwente Ropf ist an korperlicher Bilbung schoner, weil er junger ist, und einer ber Lochter D 4 achie

<sup>19)</sup> Plin. 36. c. 4.

<sup>20)</sup> Anthol. IV. 6, 3.

## 224 Radricht von der Runftsammlung

gehöret. Sie leibet weniger als bie Mutter, und baber ist auch Furcht und Entsesen in ihrem schonen Gesichte lebhafter ausgebrückt.

#### XVII.

Der Kopf der Chloris, oder der jüngsten Tochter der Niobe, nach eben dem Gruppo in Lebensgröße-gearbeitet.

Sie ift, wie ibre Schwestern nach ihr, die bochfte Ibee ber weiblichen Schönheit; blejenige, welche ihre Mutter mit ihrem eignen Rorper und Rleibe gegen bie tobtenben Pfeile ber Botter noch bebecfte, und um beren Erhaltung fie mit ben wehmuthigften Thranen bat, daß es einen Stein hatte erbarmen follen 21). Wer murbe nicht baburch und burch ber Chloris Reize jum Mitleid bewegt worden fenn? Man muß ben Apollo und feine Schwester haffen und verabscheuen, baß fie ungerührt und bem graue famen Befehle ihrer eiferfüchtigen Mutter geborfam geblieben find; aber welchem Gotte bes Alterthums tonnte man auf biefe Art gut bleiben? Es ift fein einziger, bem bas Alterthum felbft nicht graufame Schandthaten nachgesagt haben follte; und nament lich feine Bottinn, Die es mit Bedulb batte ertragen konnen, minder schon als eine andre ju fenn, und bie es an ben menschlichen Schonheiten nicht immer auf die graufamfte Art gerochen batte, wenn fie fich es, wie Niobe gegen bie Latona, einmal einfallen lief fen, fich eben fo fcon zu bunten, wie fie. gones ber Arachne, und ber armen Pfiche trauriges

21) Ovid. Mesam. IV. v. 146 etc.

Schickfal ist bekannt. Sonderbare Göttinnen! Glichen ihnen nur nicht ebenfalls viele von ben unfrigen!

Ich komme ist zu ben Buften. Da biefe nicht nach ben erhöheten Ibealen ber Schönheit, fandern als Portraite nach ber Natur gearbeitet worden, und bem Alterthumsfreunde vornehmlich burch bie vorgestellten Personen merkwurdig werden, so will ich sie nach der Zeitfolge, wie diese gelebt, anzeigen, je boch jedesmal bemerken, was alt und original, oder pas neu und eine Copie sep.

#### XVIII.

Der Kopf des Homer, nach dem Original, auf dem Capitolio in Alabaster gearbeistet von Barthol. Cavaceppi.

Pope scheint ben der Schliderung einer Statue bes Homers, die er im Tempel des Ruhms 22) auf einem biamanenen Throne erblickte, eine ahnliche Buste vor sich oder in Gedanken gehabt zu haben, so ahnd tich ist seine Beschreibung der unfrigen. Er hat ein Diadem. Ehrwürdige locken umgeben sein Haupt. Sein silberner Bart fließt fanft über die Brust herad. Seiner Blindheit ohnerachtet sieht man dennoch eine lebhafte und mannliche Rühnheit in seinen

22) Pope's Temple of fame. Works Vol. II.

in holly fillets dreft
His filver beard wav'd gendy ber his break.

The fillet a boldstefs in the looks appears.

In years he feem'd but not impair'd by forest

## 226 Radricht von der Aunftsammige

Blicken. Er scheint boch in die Jahre, aber durchs Alter nicht entkräftet zu senn. Ein liebenswürdiger Alter! Der Fleiß des Künstlers in der Ausarsbeitung, sowohl in den weichern Theilen als in den Haaren, ist bewunderungswürdig und under Khreiblich.

### XIX.

### Sokrates; von eben ber Sand.

Plato selbst ermäßnet 23), und dies und die Schönheit seiner Seele und die Gute seines Berzens scheik
net den Alten die Idee zu den Statuen der Saspren gegeben zu haben, deren Banier erwäßnet 24),
nind in denen die Bilder der Grazien enthalten waren. Diese sind ein wahres Bild des göttlichen Mannes. Die Abbildungen seiner außern Gestale
und seine Gesichtszüge verrathen weder einen burchbringenden Verstand, noch ein außerordentlich gutes
Derz. Sie sind von der Seite höchst unvollkommen
und trüglich, wie die mehresten Physionomien.

#### XX.

Der Kopf einer Bestale; von einem neuern romischen Meister.

#### XXI.

Der Kopf eines Ptolomäers von alter Bronze.

XXII.

23) Blato in Symposo, Lucienus,

24) Banier Mythologie, Tome IV, Ed. Batt. 1739.

The division of the state of

P. 95

#### ::XXH.

Scivio Africanus von alter Bronze; der hine tere Theil bes Ropfes und bas Gewand um ben Hals ist von schwarzem Bafalt.

Das Andenken feiner Tugenden und Thaten? und die in feinem mannlichen altlichem Befichte berrichenbe romifche Ernfthaftigfeit, machen ihn einem jeben ehrmurbig. Auf ber rechten Gelte feines Ropfes, ber gang abgeschoren, ift eben bie Bunbe fichte bar, welche ber Abt Winkelmann an mehrern Ropfen biefes tugenbhaften Belben in Rom bomertet und beschrieben bat 25).

#### XXIII.

Marius Triumvir; eine alte Buste von Marmor.

Was Plutardus 26) von seinen Bildniffen und Statuen fagt, baß man felbigen feine Ungefchliffen. heit und Raubigkeit ansehen konnen, wird durch bie fes wohl erhaltne Bruftbild bestätigt. meine Physionomie, wie sie einem Manne von fo Schlechtem Bertommen und Erziehung, als bie Geinige, jutam, und mit ber alles besteht, mas bie Befchichte von feiner Tapferfeit, Barte, Gigenfinn, Graufamteit und Bergagtheit ergablet. Er mar ein bloßer Golbat, ber ben Grazien nie geopfert 27) und ben nur die Beigheit feiner tandesleute und ein

<sup>25)</sup> Gefchichte ber Runft, G. 207. 375.

<sup>36)</sup> Im Leben bes Marind.

<sup>27)</sup> Plutarchus chen bafelbff.

## 228 Nachelcht von der Amskamulining

blindes Glud gehoben und feinem Baterlande gefähre lief gemacht hatte.

Im Varberinischen Pallaste ist eben eine seiche marmorne Bufte 28) und die von Branze, die in ber fonigl. Galerie zu Herrenhausen stehet, siehet ihr fehr abnlich.

#### XXIV.

Julius Cafar; eine alte Bufte von Marmor.

Sie ift ungemein wohl erhalten und von gang portrefflicher Arbeit; bas Bleifc und bie Daut, befonders um die Hugen, ift fo fchlaff und weich gehalten, baf es ber Ratur eines gefunden und ftarfen Mannes, ben bie Jagre, ble Beschwerlichkeit ber Feldzüge und Ausschweifungen mit bem zwepten Befchlechte alt und runglicht ju machen anfangen, vollig Die gebankenund bis zur Illusion abnlich ift. volle und ftolge Rube, die in feinen Minen berrfchet, laffet einen an bie Gleichheit, Große und Feinheit bes Beiftes benfen, bie ibm in allen feinen Unterneh. mungen eigen war, und jum herrn feines Baterlan. bes und ber Belt erhob. Solla bemerfte fie frubgeitig an ibm, ba er aus feinen Gefichtegugen prophezente, es ftacen viele Marii in ibm; man mochte fich vor bem Rnaben buten 29). Sie begleitete ibn noch ben legten Tag feines lebens, wie er aller Prophezenungen und Rachrichten von ber wiber ihn gemachten Bufammenverfchworung unerachtet, in ben Rath, und feinen Morbern entgegen gieng.

<sup>28)</sup> Tetii aedes Barberinae. Romae 1647. fol. p. 175.

<sup>29)</sup> Sueton, in Cael: cap. I. et 45. in fine.

Er hielt fehr viel auf feinen Körper, und mehr als fich von einem fo großem Geiffe hatte erwarten laffen. Seinen kablen Kopf, worüber ihm die Soldaten ben dem gallischen Triumphe zuriefen:

airbani servate uxores, moechum calvum adducimus.

Suet. c. 51.

fuchte er forgfähig zu bebecken; und unter allen Schmeichelegen, Die ihm ber Rath machte, war feiner Gitelfeit aus biefer Urfache feine angenehmer, als bas ihm feverlich jugestandne und von ihm jedergeit gebrauchte Recht, beständig eine lorbeerfrone gu Hiermit finbet man ihn auch gedieitragen 30). , niglich auf allen geschnittenen Steinen, Statuen und Mungen vorgestellet 31). Es ist alfo febr mabricheinlich, bag die Bufte ju Benedig 32), und bie unfrige, mo bie Ropfe tabl und geschoren find, nach feinem Welcher Runftler feiner Lobe gemacht worben. Beiten murbe fich unterftanden haben, ben Berrn ber Belt und bes Rathes ju Rom ohne lorbeer abzubilben? Und welcher Maler murbe es gewagt haben, bie Roniginn Elifabeth von England nicht vollig fcon ju malen, fie, bie fo gar ohne Schatten im Be-. fichte gemalt fenn wollte 33)?

XXV.

<sup>30)</sup> Suet. c. 45.

<sup>31)</sup> Maffei Raccolta delle Statue. Tab. XV.

nelle gemme. T. I. p. 10. 12. Mus. Flor. T. I. Tab. E

<sup>38)!</sup> Sintucedellardification di San Maires P. I.

<sup>33)</sup> Winkelmanns hift, ber Kinft, S. 180. und Walpole's Catalogue of the nuble authors &c. g.g. 25.

# 230. Rachricht von ber Rutiffammlung

### XXV.

Junius Brutus; eine alte Bufte von -Marmor.

Der Freund und Morder des Cafar. Er ift als ein Knabe von feche Jahren vorgestellt.

### XXVI.

Eiberins; eine alte Buffe von Marmor.

Ebenfalls in einem Alter ungefähr von feche Jahren.

### XXVII.

Agrippina; eine alte Bufte von Marmor.

Ich weiß nicht genau, ob es die Gemahlinn des Germanicus, oder derselben Lochter, des Nero Mucter, seyn soll? Nach einer alten Medallie 34) zu urtheilen, kann es erstere seyn; und ich werde sie dafür halten, dis ich gewisser erfahre, od die Antiquarien in Rom sie anders getauset haben. Zuverläßisger sind die Merkmaale ihres Alterthums, und merkwürdig ihr Haarschmuck. Dieser bestehet aus Haarsstelt worden, und gleichet einem genau auf den Kopf passenden, und gleichet einem genau auf den Kopf passenden umgekehrten länglichten Korbe. Der Abt Winkelmann 35) hält dafür, man hätte gar keine alte weiblichen Statuen mit solchen Haarssechten, und tabelt den Michael Angelo, daß er dergleichen an

<sup>34)</sup> v. Numifin, merce Glection maximi moduli e Mufeo Pifano Tab. V. Sager

des Pabses Julius II. Grabmaale angebracht habe. Legterer ließe sich als hieraus rechtsertigen; und dies um sovielmehr, da der Haarschmuck romischer Weiber, und schon im ersten Jahrhunderte sehr gekunstelt gewesen. Zum Beweise will ich nur den schonen Kopf der Julia Sabina, Titi Tochter, auf dem vom Evodus geschnittenen Beryll zu S. Denys ansühren 36). Un selbigem ist nicht nur ein dicker künstlicher und hochausgethürmter Erep, den Statius 37) suggestutz comae nennet, zu sehen, sondern auch das Hadr hinten in Flechten um einander gewickelt.

#### XXVIII.

Caligula, eine neuere Bufte von weissem Marmor.

Was Suetonius von ihm fagt, daß er tieftes gende Augen und Schläfe, eine breite und fürchtersich verzogne Stirn und dunne Haare, und daben dennoch die Gewohnheit gehabt, vor dem Spiegel fein ohnedem schon schreckliches Gesicht mit Fleiß in noch schrecklichere und fürchterlichere Falten zu versiehen 38); — dies alles wird durch diesen nach der Antike sehr schon gearbeiteten Kopf bestätigt und sinnlich gemacht. Er gleichet der schonen Antike zu Herrenhausen. Lestere aber ist weniger charafterisset.

XXIX.

annis. 😅

<sup>36)</sup> Pierres antiques gravees expliquées par Stoich. Tab. XXXIII.

Eipperts Dactyliothet.

<sup>97)</sup> Sylvarum I. v. 113.

<sup>38)</sup> Siter. c. 40: "

# 232 Radnicht von ber Kunffagunlaus

#### XXIX.

Rero; eine antike Buste von weissen Mare mor in mehr als natürlicher Größe.

Da er als ein Feind des Baterlandes gestorben, und, wie die Alten berichten 39), seine Statuen und Denkmaale vernichtet worden, so ist ein so wohl er-haltner Ropf, wie der unfrige, von großem Werthe und Seltenheit. Er ist von schöner Bildung, und seinen Ropfen auf den Medallien völlig ähnlich.

### XXX.

Titus; ein altes Brustbild von weissem Mars mor, in colossalischer Größe.

Sben ein folder foll fich in der Billa Albani au Rom finden 49).

#### XXXI.

Erajanus — eine alte Buste von weissem. Mormor.

Er hat eine Warze auf ber rechten Bade.

### XXXII.

Abrianus — eine neuere Buste von weissem Marmor, in colossalischer Große; von Algarbi, oder doch zu seinen Zeiten gemacht.

### XXXHI.

Fucins Berus — eine neuere Buffe, in coloffalischer Größe von eben der Hand.

**WIXXX** 

39) Dio.

40) Minfelmund Gefich ber Ling G. 297 (72

#### XXXIV.

Sabina — eine neuere Bufte in weiffem ... Marmor, von Werschaffel in Manheim.

#### XXXV.

Antonius Pius — eine alte Buffe in weiß-

#### XXXVI.

Faustina Major — eine alte Buste in weissem Marmor.

Ihr Mantel ift auf berben Achfeln mit brep Rnopfen zusammengehangen.

#### XXXVII.

Annius Verus — eine alte Bufte in weissem Marmor und colossalicher Größe.

### XXXVIII.

Markus Aurelius — eine afte Buste von weissem Marmor.

Es ist ber Kopf eines sechsjährigen Knaben — liebenswürdig, ehrbar und ernsthaft, wie er es wirk- lich gewesen 41), benn Adrianus gab ihm nach Absterben seines Vaters Unnius Verus ben Behnamen Perissimus, weil sich in ben Kinderjahren schon eine große Neigungzur Wiffenschaft und Wahrstelt bep ihm geäußert hatte 42), und im zwölften

Johre Jul Capitoligus in vita M. Aurelii, Fuit a prima

42) Ibid.

بهي

42) Ibid. 17. Bibl. IV. B. 4 St.

## 234 Rächticht ven bei Kutffammlang

Jahre 43) war er burch den Unterricht ber gefcid. teften Mamer feiner Zeit fchon fo weit gebracht, baß er öffentlich als ein Philosoph erscheinen konnte, wie er benn auch beren Rleidung vorzüglich vor andern erwählte. Doch behielt er immer eine angenehme Munterfeit, und war nichts weniger als auf eine traurige Urt ernfthaft 44). Ubrianus hatte ibn febr lieb, und forgte auf alle Beife für fein Glud und Die treffliche Erziehung, Die er gehabt bat. Scheinet unfre Bufte unter bem Ubrian gearbeitet und vielleicht in feiner Billa ben Tivoli gefunden gu Man weiß, daß er bie Runfte auf alle Art wieder empor zu bringen fuchte, wie fie benn auch wirklich wiederum zu bluben anfiengen, und er feine Willa mit ben vortrefflichften Runftwerken, berm · noch täglich bafelbft gefunden werden, ausgezieret hatte. Go viel ift gewiß, baf es bas Werf eines portrefflichen Runftlers ift; über bie Beichheit bet Schönen runden Wangen, und über ben Musbrud bes unschuldigen findischen Wefens gebet nichts.

#### XXXXIX.

Marcus Aurelius — eine alte Buste in colossalischer Größe.

Er ist in einem welt hohern Alter und mit bem bicken Barte vorgestellet, womit man ihn auf feinen Mungen zu finden pflegt. An Runft gleichet bie ses Stuck dem vorigen freplich ben weitem nicht;

<sup>43)</sup> Ibid,

<sup>44)</sup> Ibid, I, c. line trifficia gravia,

auein es bleibt boch immer fehr schatbar, benn es if bas Bifdniß eines wirflich tugenbhaften und philofophischen Regenten, beffen Unbenten jebem Menfchenfreunde beilig, und beffen Bilber eine Bierbe jeber Runftsammlung fenn mußten. Man bielt.in Rom benjenigen für einen Feind ber Gotter, ber fein Bilbnif nicht im Saufe hatte, und viele festen es ohne Bedenken unter ihre hausgotter 45), welches mabricheinlicher Beise bie Urfache ift, bag man fie noch ist fo baufig antrifft. Ben biefer Bufte ift noch ber unter bem Mantel fichtbare Panger mert. wurdig, weil auf felbigem ber Ropf ber Borgone mit Schlangenhaaren wie auf ber Megibe ber Minerva au feben ift - eine Unspielung auf feine Beisheit, Die ben Thoren schrecklich ift, ober auf ben besone bern und von ihm vorzüglich verbienten Schus ber Minerva. Servius 46) beschreibt die Aegibe male seine eherne Bebedung ber Bruft mit bem Ropfe ber Borgone, Die von einer Gottheit getragen, Mei agis, von einem Menfchen aber getragen Lorica gemannt murbe; fo finbe man fie an ben alten Sta. ntuen berer Raifer. DRan vergleiche hiermit, mas Br. Bintelmann von ber Megibe ber Pallas gefage bat 47) fo wird man nicht nur einen weit beutlichern Begriff bavon bekommen, als ben Banier 48) bavon gegeben, fonbern auch einfeben, baß bie Megibe nichts, als ein nach alter Art und auf ber Bruft getragner . Q. a **EPHP** 

<sup>45)</sup> Jul. Capitulinus.

<sup>46)</sup> ad Aen. VIII. v. 435.

<sup>47)</sup> Berfuch einer Allegorie, G. 49.

<sup>48)</sup> Mythologie - Tome IV. p. 29.

# Rachricht von vet Krufffattrilling

Schild fen, und daß man folglich ber Minerva auf fer bemfelben nicht nothig habe, teinen zweiten in bie Dand zu geben.

Commodus - eine neue Bufte von Werschaffel in Manheim. XII. John Garana Consta

Eine alte Buffe von weissem Marmor, einen unbekannten Feldherrn vorstellend.

Die Arbeit ift außerorbentlich fthoir: .....

Perhaps wide was spread his fame in ages past And Poets once had promis d it Thould lait.

### XLII- XLVII.

Geche fleinere alte Buften, unbekannte Personen vorstellend.

### XLVIII.

Sine afte vierecte marmorne Urne mit e Deckel und der Innschrift:

> NVMERIA SPECTA TA- AELIO PISTO

CONIVEL BENEMERENTI.

### XLIX.

Eine bergleichen alte Urne mit Innschrift:

# c. POMPEL FRYCTI

V. A. X. M. 11,

FILIO DULCESSINO

FECIT

Bende Innfehriften find noch nicht bekannt.

Street of the Street

Werschiedner schon geformter neuerer alabafternen Urnen und Gefäße, die schon ist mit aufgestellet worden, wie auch einer großen Anzahl hetrurischer Alterthümer und einiger Statuen, die noch nicht angekommen sind, erwähne ich iho eben so wenig als der Sonen geschnittenen Steine, die der Dr. General in Italien gesammlet hat. Ich behalte mir vor, es auf ein andermal zu thun, da ich zugleich von den Schilderenen weitere Nachricht geben werde.

N.

# Bufage zu der vorhergehenden Nachricht.

Wir hoffen, es werden diese Verbesserungen und weitern historischen Nachrichten von den alten Statuen, und von den Meistern der neuern, unfern Lesern ben so wenig gleichgültig seyn, als sie es dem Verfasser jener ersten Nachricht geschienen sind. Sie sind theits aus einigen von dem Herrn Eigenthümer gegednur Nachrichten, theils aus denjenigen gezogen, die dieser von Herrn Th. Jenkins in Rom enhalten nibatz, und ob sie gleich anfangs zu einer vollständinischen Beschreibung dieser ganzen vortrefflichen Bannmlung, die wir hiermit unsern Lesern ankundingen,

## 238 Radiricht von ber Kunftsammlung

gen, und wozu bie in Rom gemachten Zeichnungen fcon fertig find, bestimmt maren; fo wollen wir fie boch lieber ist gleich abdructen laffen, als ben Renner bis auf jene vollständigere Befthreibung vertro-Ben ber fo felmen Erscheinung fconer Antiken und Schilderepen in bem nordlichen Theile von Deutschland, ift man oft mit Recht hartglaubig; und wir murben es uns als ein Berfeben anrechnen, wenn wir nicht die uns gegebene gute Belegenheit ergriffen, ben Fragen und Zweifeln bes Unglaubens burch biefe Bufage fogleich juvor ju tommen; benn ben einer Schilberen und Untife ift ber Mame bes Meifters, und ber erften Befiger, wie auch eine beglaubte Dadricht von ihrem Berfommen, freglich von größerer Wichtigfeit als bas Befchlechtsregifter manches vergeffenen alten Ronigs, ober manches theuer bezahlten grabifchen ober englischen Wettlaufers.

Die Berkelmannsche Sammlung ist zwar ber erste Grund ber hernachmals gemachten Schilderenfammlung; sie war aber mehr zahlreich, als schon und ausgesucht. Um einige wenige gute barinn befindliche Stucke zu haben, mußte sie der Hr. Beneral ganz kaufen.

Asignone bat er bagegen nicht gang gefauft, fonbern nmog bis 6 ber schäften Stude.

Die Bernettschen Zeichnungen befam er in Rom. Sie wurden ibm aus ber Sand ju faufen angestellt.

I. Das

- L Das schone alte Gruppe von Perfeus und Unbromeba ward im Jahre 1760 zu Rom im Theatro Caftrenfi ju Santa Croce in Bierufalemme gefunden. Die Ergangungen find von Barthol Cavaceppi, und machen biefem vortrefflichem Runfiler ungemein viel Ehre. Er hat ben Styl und ben Con bes Gangen fo gut ju treffen gewußt, daß man eben feine Erganzungen zur Biberlegung ber eigenfinnigen Alterthumsfenner gebrauchen fann, bie nicht zugeben wollen, bag ein neuerer Runftler bie Bortrefflichfeit ber Miten erreichen fonne. Diefe zeigt fich gur Erniebri. gung neuerer Runftler in einer in ben geringften Theilen bos Gangen bepbehaltenen Uebereinstimmung bes Ausbrucks und ber handlung; und fich in biefe, nach Maasgabe ber wirflich aften Theile ber Figuren, hineingubenten, wie Cavaceppt - fo gludlich gethan bat, ift eben besfalls ber größte Beweis feiner Runft. Renner, Die bas Ctud feben, werben Belegenheit baben, fie in bem neuen Ropfe bes Perfeus, ber von feiner Bend ift, ju bewundern und ihre eigne Scharffichtigfeit baben au prufen.
- 11. Die Minerva ward im Jahr 1765 zu Frescati nabe ben bem alten Tufculum gefunden. Ropf und die Arme find von Giuseppe Angelini vortrefflich erganzet worden.
- III. Amor an ber Rette fchreibt fich eben baber, und ift auch von eben ber Sand erganget.

# 249 Machricht bon bet Runffammflung

- 10, Der schlasselbe Amar ift an einem unbekannteil Orte gefunden, und die eine nem hand von Cavaceppi.
- W. Der Genius mit einem Bogel in ber Sand, ward im Jahre 1765 am Monte Palatino gefunden, wo man noch die mehresten und schönsten Alterthumer zu sinden gedenket, weil daselbst noch am wenigsten gegraben worden.
- VI. Ains ward im Februar 1766 in des Adrianus Billa zu Tivoli ausgegraben. Die Beine und ber eine Arm find von Cavaceppi.
- VII. Paris ward 1765 ju Frescati an eben bem Drte entbeckt, wo die Minerva und ber Amor ge-funden sind. Er hat sich vollkommen erhalten.
- VIII. Der schöne Bacchus ist 1766 am Monte Palatino ausgegraben. Der eine Arm und die eine Hand sind, von Angelini.
- X. Die sigende Figur foll eine Mufe fenn. Sie ift gleichfalts ju Frescati gefunden, und von Angelint erganzer.
- XI. Der Apollo, ein Meisterstück von Cavaceppi, ist nach der vortrefflichen alten Statue in bei Willa Mebici amireti
- XII. XIII. Die benben Faunen find von Agoffina Denn copiret; ber eine unter bem Namen bes Fauno coll capretto nach ber Auste, die foigt im Pallast Obescalchi mar, ift aber bem Kohlge von Spanien gehoret; der andre nach dem Faund im Campiboglio.

- RIV. Die Ibee bet schönen Piebestals mit ben Grazien, ift von einem Bruppo genommen, welches in der Billa Borghese stehet, und in der Be-schwing berselben in Rupfer gestochen ist.
- XV. XVI. Diese benben Könfe find nicht von M. garbi, aber zu feiner Beit gemacht worben.
- XVII. Ift von Gio. Unt. Berti, einem jungen viel versprechenben Runftler in Rom.
- XVIII. Der Ropf bes homer ist nach bem weltberühmten Ropfe besselben im Farnesianischen Pallast copiret, und nicht von Alabaster, sondern von einem weit kostbarern gang weissem und feinen Marmor.
- XIX. Sotrates ift nach bem schönsten Ropfe, ben man von ihm kennet, und in der Villa Albani, fier findlich ift.
- XX. Dos Original dieser Bestale stehet im Farnestanischen Pallast, und ist von Gio. Ant. Bertt copiect.
- XXII. Der seine Kopf des Scipio stand sonst im Passes Spada du Ross, bis er 1762 von Hen. Intens gekoufe murden
- XXIII. Marins Mais 4763 neben ber Porta S. Sebastian zu Rom in der Vigna des Hrn. Bellotti ausgegraben.
- WXXIV. Monder fching-Cafar, gefunden worden, weißemnannisch nun fr mart einst in Daris jum Berkauf ausgeboten. Dundere Pestolen, die man

# 242 Rachricht von ber Kunffamming

o daselbst darauf bet, schienen aber bem damaligent Eigenthumer zu wenig zu sen, und desfalls sieß er ihn wiederum nach Rom zuräckkommen.

- XXV. XXVI. Brutus und Tiberius wurden im Bahre 1765 und 1764 zwischen dem Monte Palatino und Coelio in der Bigna des Marquis Cornavallo ausgegraben.
- XXVII. Die Agrippina Germanici fand sich im Jahre 1760 ju Tivoli, und ist von Cavaceppi ergänzt.
- XXVIII. Caligula ist von einem jungen beutschen Bildhauer zu Rom, Namens Joseph Claus. Das Original stehet im Farnesianischen Pallast.
- XXIX. Rero gehorte fonst bem Cardinal Polignac. Man weiß nicht, wo er gefunden worden. Er ist von Cavaceppi erganzt, und hat eine neue Bruft.
- XXX. Titus ward 1760 ben Tivoli ausgegraben.
- XXXII. XXXIII. Abrianus und Berus sind zuverläßig von Algardi.
- XXXV. Antonius Pius ist von Conaceppi ergangt. Wo er gefunden, weiß man nicht, wahrscheinlicher Weise aber ben Marino. Er ward im Jahre 1764 von der Familie Colonna gekauft.
- XXXVI. Die altere Faustina schreibt sich eben baber, und ist gleichfalls von Cavaceppi ergangt; wie auch
- XXXVII. Unnius Berus.

XXXVIII.

MXXVIII. Der junge Marcus Aurelius ist, nach ber Meynung ber romischen Renner, ben S. Gisvanni Laterano gefunden, weil der Kaiser baseibst einen Pallast hater.

XXXIX. Das größere Bruftbild eben biefes Katfers ward 1764 ben Tufculum ausgegraben.

N.



#### II.

P. Virgilii Maronis Opera varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne. Accedit index vberrimus, T. I. Lipsiae sumtibus Caspari Fritsch. 1767. 8. (pag. 422.)

Ricits eben so wohl, als dem guten Geschmacke, bestimmt senn sollte, erforderte einen Mann, der auch die übrigen griechischen und sateinischen Dichter verstand, den Umfang der schönen Wissenschaft, ten und der Geschichte studirt hatte, die Neuern nicht verachtete, und den Werth der guten Nachasmung zu schäften wußte, nicht bios auf geställige Schönfelten sabe, aber auch nicht ganz allein den Erklärnnegen und Kritisen hängen blied, und die Sprache eines Auslegers so in der Gewalt hatte, daß er kucht wie gelehrte Welt aus seiner schönen Ausgabe des Liebulls als einen vortresslichen Erklärer der Poeten getung kennt,

Aust, was troops verziglich geschieft. Atther seinst geofen Golehrsientelt machte ihn noch fein diebenfinde Genie, Kin seinen Gasthmast, seine Unausberssenheit und Genauigkeit zu einem Ausleger, der allen Fromden des Virgils erwänsiche seyn wuß. Man wird es uns also für keine Werachtung der übrigen wird es uns also für keine Werachtung der übrigen anrechnen, wehn wir behaupten, daß noch keine Ausgabe des Virgils, den einer sichen Kusse, per Entsirung. Kritik, und dem Geschwatte doch se wenebenüßig sey.

Salem Die Ginrichtung bes gangen Buches ift folgente. Der erfte Theil enthalt bie Etlogen und Georgifa. Der Tert ift gang nach ber Burmannifden Musgabe abgebruckt, und die verfchiedenen lesarten find, ben ber großen Schwierigfeit einer Auswahl, que eben biefer Ausgaben bis auf wonige gung umute, pieberden Acht Adel Grender Constitution in the mark and in Anter hatunbeilde gebrieben bei beiten beiten beiten Bierieb land dennish the child serves belowed to serve for the and the tent is take the in the party of the interpretation Sempletinist and some street and seminary with the seminary of eitgraft, forgrufft, bene bei greichten dem wechten titrer den marben ... Ein vener Bulah find bie besargen: when Sandidine que det gerhatibry Diffliorbet. Die erfte Scheint im fruitefenten Bobe bunderte gus eiter guten handsbriften dieleich nem einem Alpgelebren, charicheign gucfenn, publibes besorten find gener mighich dutur . Die epope if tiefe meit, iffind perbikittaben feinen Maryig uranfien hoffemangie Lagart fanfe mingendin merkkinde ein Made einen hiere fiche Danie Treat that i schrift

Buffe mustebeet biofer Bibliotipe aubfielt faten bib Menelbe, unib Der Genne fagt fin voraus, ball fie fele fehlerhaft fine Bas win behm. Durchiefen sied bie fen jwo hanbfibriften gefanden haben, ift felcon do beblich, umd oft ein effentigrer Gubreibfehler. Moan biefe lesarten find noch häufige Muthmosimezen une Miebner Gelehrten eingestreuet, unter benen fin De Reletens über die Gwergika him bas erstennel in funnt gemacht find. Die Anmertungen fallifig fteben, erfelich, in einer faft burthgangigen profitieft Umfdreibung bes Bertes, Die, unfrer Ginfalt (mitt) einer ber größten Bobguge biefer Mutgabe fich Bir fesen bas erfte bas befte Epempel ber, but mes Georg. 1, 2173 in bie Augen fallt: Taurme cumdidus, propter caelum ferenum, auratis conmibus, rutilentibus fiue propter lucidiffintes in fronte stellas, fiue sole propiores aperit annum, cum anni-tempos id, quo tellus refolina herbanfunditzincipiata afire Benne glanice Baburch nicht unt taufeiten einzelem Gelimerungen and weitheftigen Abhandlingen zus entgehen zu fenbern auch burch ben grofiffigen Ausbendlichte gates Brarfe. bes portifichen., feine Wienbilingen, dienfahreis bungen, Erweiterungen und Abweithungen miffatie mal ins licht zu fegen. Und es ift ihm gelungen. Ber nur ber Sprache in fo weit machtig iffe baff et einen Ausbrud verfieben farm, wied fich beseit Diffe blefer Umfebreibentg überull in ben Ginn bes Dit. Ters finben, und unvermente unit ber meschillen "Schreibart bekannt werben; Die war bietelbeier, ber Dielandston. Comeracilut Bolfaunt ime Dabi-

### 246 P. Virgilii Marodis Open

ter in minblichen und febrifelichen Gefidrungen fele ten, fo lange fie nicht bie Beschichte, Fabellehre und anbre Urfachen nothigten, fich nach andern Buffs mitteln umzuseben. Man febe g. E. nur bes Comerarius Unmerfungen über ben Sopholies, und bie vielen Paraphrafen von Wolfen. Durch biefe lebr. art erreichten fie ben Bortheil, baf fie viel erflarten, und gange Werte in einer ziemlich turgen Zeit burchlafen ; ja fie brachten ihre Schuler ju einer fo genauen Befanntichaft mit ben Alten, baß viele zu ber an fich entbehrlichen Bertigfeit, griechifch ju fchreiben, ge-Man fabe bernach ben Mangel biefer Erflarungsart, in Absicht auf die gelehrte und fritiktie Erkfarung, jumal ba viele, wiber bie Abficht jener Clugen Manner, anftatt ju paraphrafiren, viele um muse Widerholungen brauchten, und oft nichts, als Borte machten: man beschäffrigte fich elfe jum' Rachtheil ber erftern lehrart mit ber lettern. Bolge von biefer partenischen Beranberung liegt am Tage. Man fritifire, ift Philologe, und verfautne ben Ginn und Bufammenhang bes Bangen, welches doch bie Mahrung fur die Geele in ben Schriften ber Alten, und ber ficherfte Beg jur gludlichen Rachahmung ift, und bie unachte Geffalt ber Schreibart verbutet. Ber benbes mit Babl und Maffigung verbinbet, ift ein Erflarer für Anfanger und Belehrte. Ein geübter lefet, ber nicht alle Anmerkungen wiffen, fondern nur ben Schwierigfeiten erinnert und geführt fennmill, wird an Drn. Benne einen Juhrer haben, ber ihn auch ben fichiberen Stela len nicht verläßt. Denn aberhaupt muffen wir ihm

bas jum Sobe nachfagen, bag er nicht in ben Sehler vieler Musleger, Die er ju Anfange ber Borrebe tabele, verfallen ift, und fich ben befannten Dingen ersthöpft bat, um ben ichwerern mit einiger Entschuldigung porben ju fchleichen, und bem lefer nicht einmal bie Brunde ber Schwicrigfeit ju zeigen. Schon fie ju entbecken, ift lobensmurbig, um wie biel fchabbarer aber ift berjenige, ber fich, wie Br. Benne, teine Mube verbrießen laft, nach andrer vergeblichen Bemubang, noch auf Mittel zu sinnen, und fie oft findet. Man sehe, was wir unten aus Georg. 4, 234. angeführt haben. Rachft biefer Umfchreibung verbient bas, befonbers in ben Georgicis, allen mogit chen Dant, daß ber Zusammenhang, ber ohnehin in einem Gebichte nicht ftrenge und logisch febn fann, und zuweilen noch burch eine Wendung und Ausfcmeifung, ober ben blogen poetischen Ausbruck, eta was untenntlich wird, so forgfältig angemerkt, unb bie einem lehrgebichte eigne lichte und naturliche Ordnung gerettet ift. In diefer Absicht ift oft ber Innhaft eines langen Studes furg jufammen gefaßt. und man fann faft überall, mo etwas neues angeht. Proben von diefer Gorgfalt finden. Weitlauftige Unterfichungen von ben Bebeutungen ber Worter. Die eben fo gut an einer andern Stelle, ober in irgenb einem Schriftfteller, am allerbeften aber in Worterbuchern fteben tonnen, barf man nicht fürchten, wo es nicht bie Rothwendigkeit erfodert. Und auch ba find fie furg, und wegen ber Bahl ber verglichnen Stellen überzeugenb, wenn wir einige menige ausnehmen, ben benen uns noch ein Zweifel übrig blieb. Man

Man fieht frn. Dennes Abficht, ben Dichter allemal in ber gegenwärtigen Stelle ju erklaren, wie Goorg. 1, 287. und nicht feine Bemerfungen zu verschwen Andre Arten von Erflarungen, bie auf be Gefchichte, Mythologie, Müngen, Statuen und an bern Dentmalern beruhen, ober beven Schwierigfeit blos in ben verschiednen Mepnumpen ber Auslager liegt, find baufig, aber tury; auch offenbergig, mo fin Die Schwierigfeit nicht heben läßt, bemerkt; Die Rurge aber burch bie Unzeige gut gewählter Buchen erfett. Die alten lateinischen und griechischen Berfaffer ber Effogen und Ibpllen find verglichen, und eben fein ben Georgicis alle biejenigen, bie vom Actenhaus an fchrieben haben, und außer biefen befonbers Aranis und Difander, die Birgil fo fleifig gebrapele bati. 30 Die viele werden es aber nicht Dr. Bepum perbenfin. baf er auch bie Reuern, bie ben Birgis nacherofint. baben, wider die Gewohnheit ber Grammatifen ann geigt und furg beurtheilt! Dan wird befunbent in ben Joullen oftere Bepfpiele finben: Es pefont De gludlichen Nachahmung, wenn man nichtiein gufere ordentliches Genie hat, nicht nur ein Dufter, fon benn auch eine Machahmung beffelbenyble fchon ein anbere gludlich unternommen bat. Basament vechabe men foll, lehrt bas Mufter; wie man nachahmen foll, muß man aus anbrer Dachahmungen lernen. Wer alfo bie Bergleichungen mit ben Beuernamife. billigt, that eigentlich piches anders, als bag er werbinbert, Die Alten ju unfrer Beit nuch weffen mit Bortbeil nachmahmen. Bon gleicher Geltenheit find in ben gewohnlichen Ausgaben Die Erianerun-: زري

gen, die fich auf die Datur ber Dichtfunft grunden, fich über bie Beobachtung des poetischen Ausbrucks aus bem Sprachgebrauche erheben, ben Dichter als Dichter beurtheilen, feine Runft in Gemalben und Wildern bemerten; aber in Diefer Ausgabe find fie. befto baufiger, und es ift nicht leicht eine fcone Stelle worbengelaffen, ba Br. Henne nicht jum menigsten figt, daß fie fcon fen. Bon bem, mas jum Pflang genreiche gebort, ift mit vieler Mube gebandelt, unb vielleicht, ben ber gar ju ungewiffen Wergleithung ber alten und neuen Namen, bisweilen gu mubfam. Dr. Denne folgt hierinne besonders Martyns Arbei-Die Anmerkungen ber vorigen Ausleger finde: mit febr vieler Dube in einen furgen Auszug gebracht, daß man an vielen Stellen die Bennifden Ammerkungen für eine kurge Sammlung alles beffen. anfeben fann, mas fonft gerftreut ober boch in grafe fen Ausgaben getrennt ift. Und biefe Art, ambreve Gebanten vorzutragen, bat ben boppelten Diugen. daß man theils ber unangenehmen Arbeit überhoben Wennung mach ber andern mit aller ihrer Beitlauftigleit burchzulefen, und zem Enbe noch immer ungewiß ju fenn, cheils burthgangig eine gleiche Schreibart, und nothwendig ffrine Beurtheilungen eingestreut findet. Erifft man geweilen enebehrlich formende Erinnerungen an, melches boch bier gewiß. febr felten gescheben wird pifo rechne man fie gu ber unvermelblichen Ablicht einer folden Ausgabe, auch Anfangern nußbar ju werben. Der anbre Theil wird ein weitlauftiges Register enthalten.

17.36bl IV. 3.28t.

Wir

Digitized by Google

BBir fontmen ju ben Gebichten felbff, Do und longe genug von ben Einrichtung ber Ausgabe genen det haben, welches man uns um besto eber vergeben muß, je leichter es turch biefe Ungeige ift, bas Cigun und-Reue berfeiben tennen gu ternen. Borben Effen gen fleht eine Abhandlung vom Schafergebichte, and ber ein furger Auszug dasjenige rechtfertigen wirde was wir oben von bes Sen. Sepne Geschmade und Renntuffen in ber Poeffe gefagt haben. Erft wird bet Urfpenng und die Datur bes Schäfengebichtes ber fimmt, wie es einige ber beffen Runftrichter in biefen Are gethan haben, die bie Matur beffetben in eine poetische Verstellung von bem Glucke und ber Umschuld des landlebens fesen, bie wir der Erfindung bes Theofrits zu verbanten haben. Wir wollen uns hier in feine Untersuchung Diefes Begriffs eine laffen . obnerachtet mit in manchen Studen lieben bein bentreten mochten, mas im funften Theite bem Briefe über bie neueste Litteratur G. 113 u. f. ange merte ift. Bir verfolgen bie Ordnung ber Dennie ichen Abhandlung. Die Folgen, Die aus diefere Begriffe fliegen, find biefe. Man muß, um ben-Lier zu interefiren und ihn jum Bufchquer ju mie. den, Beit und Gegend ber Banblung beschreiben, be bas Gedichte enthält, fo wie man einen Auftritt, beile in einem Schafergebichte vorgestellt wird, nicht ober Bald, Beld ober Deerben mablen fonnte. den Befthreibungen find bie Ulten febr foarfam Theofrit broucht fie glicklicher als Birgil, Gefner ift. in biefer Art posteefflich. Alle Beschwerlichkeitete Des Schaferlebens muffen wegfallen, nur bas maßte Vision (Guid)

Silds bestelben kann ber Innhalt seyn, und bieses kann man erhöhen. Bilber eines so glucklichen kerdens sind das gotdne Zeitalter und die Einfalt und straktesten Borfahren, da sie noch nicht in Fleckein und Städten benfammen lebten. Da man aus allen Arten des Landledens das Schäferleben, das am wenigsten beschwerlich und unangenehm ist, für diese Gedichte gewählt hat, so läßt sich die Frage leicht beantworten, ob man darinnen von Fischen, von der Erndte, Jagd und Weinlese reden kann. Man kann senehmen Bilder vermeiden. Es ist aber sidwer, weit diese kebensarten weit mühfamer als das Schäferleben sind, und Sannazar ist mehrentheils unglücklich.

Mit die Matur bes Schäfergebichtes bie, bie man als ausgemacht annimmt, und find bie ist ans geführten Folgen richtig baraus abgeleitet, fo wird man feicht vom Birgil urtheilen konnen. Die funfte, fechfte und achte Efloge, jum Theil auch bie britte, gehoren zu ben Schafergebichten; in ben übrigen ift ber Umfang biefes Bebichtes erweitert. Birgil borgt nicht blos bie Bilber aus bem golbenen Beitalter; er beschreibt es felbft. Man febe bie fechfte und vierte Effoge: Denn die Begeifferung in ber vierten, und die Poefie, als etwas ben Begeifterten eignes, gehort in jene uralten Beiten. verwandelt feine eignen Begebenheiten in Begebenbeiten ber Schafer, ober entlehnt boch bie Wergierungen bes Bebichts aus bem Schaferleben. ' Go ift die erfte und neunte Etloge eine Rlage über bas N 2 bamaed a One Goth Hereigh

bemaffee Ungfud ber Mantubner im Barger Achen Rriege; Die gehnte, eine Befchreibung von ber liebe eines gemiffen Gullus, aber burch bie Meinfichteil net bem Schaferleben verfleibet; Die vierte ein Bebiche auf bie Geburt eines vornehmen Kindes, auf Ben bie Art verbullt, und in fo ferne fann man fig auch hieher rechnen; bie andre eine Rlage bes lie benden Cornbons, vielleicht eine wirffiche Geschichte. aber burch bie Bilber aus bem Schafterfeben une tennhate Diefe lette Art von Schafergebichten beren Begenftand bie fiebe ift, bat bie neuern Dichter am meiffen befchafftiget.

m Musbrucke foll Ginfalt und naturliche Schonbeit berrichen : mer aber Die Grengen bes Gebichtes erweitert, fann eine gemäßigte Mothologie, einstreuen, und bas naturlich Raube fur die Feinheit; feiner Zeiten milbern. Das that Birgile ift er alfo : bem Theofrit vorzugieben? Diefer bruckt bie Gin. falt vortrefflich und gludlich aus: jener bat Belebr. famfeit und Befdmack, und beobachtet überall im Musbrude ben Unftand (dignitatem). Gleich mobl wird ber Grieche allemal bas Mufter bleiben, und Birgil ber Dachahmer fenn, und oft ein angft. licher Rachahmer, wenn er mehr gange und überall ; jufammengefuchte Berfe überfest, als in ber Dachahmung Benie verrath. Gelbft die Menge feiner Machahmer fest ihn unter bas griechische Original. Bare es leichter, Die Natur als Die Runft ju erreis den, fo murben gewiß mehrere bem Theofrit, ale Birgil gefolgt fenn.

Der Plan des Schäfergeblichts wied dramatifch ungelege, die Scene abgemale, und der Dichter spricht felten in feinem Namen, um die Pandlung nicht zu unterbrechen.

In Absicht auf die Allegorie, mit der man Virgils Eklogen so gemartert hat, ist es genug, über haupt zu wissen, daß der Dichter auf eine gewisse Begebenhelt, wie das Ungluck der Mantuaner, sieht; Wer alles deuten, und den ganzen Titprus im Virgil, oder Virgilen im Titprus finden wollen, ist abe geschmackt.

Wor jebe Efloge bat Br. henne ihren Innhaft und eine furge Beurtheilung gesett. Ben ber erften etgablt er das Unglud, bas die Mantuaner im burgerlichen Kriege betroffen hatte. Man fann bais dus die Absicht und Ausführung des Gedichtes felbft Der Contraft bes glucklichen Tienrus beurtheilen. und unglucklichen Melibous macht bie Sandlung am Das Bild im 48 und 49ften B. bat ete was beleibigenbes; aber vielleicht ift bie Befchrele Unter ben Unmerfungen bemerten wir bung mabr. folgende. 23. 15. connixa reliquit. Das Mice leiben machft durch ben Bufat reliquit! Die weite fchiveifige Erzählung im 20 u. f. Berfen schickt fich für einen umviffenden Schafer nicht übel, und Darpontel batte fie nicht tabeln follen. 2. 22. wird depellere bavon erflart, baß bie Schafer Die lame mer in bie Stadt bringen. (Wie murben bie gewahuliche Erflarung, depellere a lacte, vorzießen.) 8: 28. Eithrus, ein Stave, der bisher villicus geas sit reflice 3 30 miles

wisch, neist nach Kiebe zur Galathee verschwertes risch, reist nach Kom, um sich die Frenheit zu erkant ken, weil Amaryllis, seine neue Schäserinn, sparste mer zu senn schien. Dies ist der Grund zum wahr ren Verstande der ganzen Stelle. Hr. Henne glaubt, es hätte in einem Gedichte, das der Annehmlichkeit ganz gewidmet senn soll, kein solcher Sklave sollen vorgestellt werden, und benm zosten V. erinnert er, insidere his aliquid invenusti et incomti, et alia non nulla in primo hoc carming seinenius dicka videri. Im 54sten V. könnte man quae in qua verändern, und es mit dem vorigen Verse verbinden, frigus captabis hic, tibi qua

. Die Gelegenheit jur britten Efloge bat Wirgl unglucflich gemig von einem unanftandigen Bante 23. 11. wird and bittern Bormurfen bergenommen. anala falx allerdings richtig erflart, die fchadliche, weil der Schafer, ber fie brauchte, boshaft wan. Burmann erflarte biefes Benwert burch frumpf ober roftig. Verstände man im 35sten V. tornus uben haupt von einem Werfzeuge bes Runftlers, fo tonne Birgil gesagt haben, torno superaddita vitis poculis: ober man konnte tornus für caclum annehmen, welches aber Dr. Benne barum migbilliget, weil ble Schafer folde Arbeit mit Meffern machten, und schon vorher caeletum opus stehe, u. f. f. Aber Birgil scheint barum torno facili batzu zu .fegen, bamit man feblugen follte, ein Runftler batte Den Becher gemacht, (und alfo nicht ber Schafe felbf.) Deun cornus facilis mare, qui facili, i. c. docta

della manu tractatur. Soult wird wie Theo Tries erfte Jonile und Pope (Paftor. 1, 35.) verges Der Ginn bes roften 23. ift biefer: 286 migftens foll ein Theil ihrer Versprechungen in Erfüllung geheit. B. 86. Es fcheint bem Schafer nicht angemeffen gunug, baß er ben Pollis gum lefer ber Schafergebichte macht: bem Birall miftht fith felbft gur Ungelt ein. Darinnen, bag bet poepte Schafer bem Pollie einen Stier bestimmt. Darf man nichts suchen. Das carmen amoc-Barum erfobert, baf ber eine mas größers als bet undte fagt. Der erfte fieht ibn als Runftrichter und lefer ian, und verforicht ihm eine geringere Belohnung von feinen Beerben: ber anbre nennt ibn iffer einen Dichter, und will'ihm einen Stier opfern. Mit ber bekannten Stelle B. 104. Dic, quibus in terris tres pateat caeli spatium non amplius. Winas, fieht Dr. Benne auf teinen bestimmten Ort: man bann jeben Brunnen verfteben: wir binein Reigt, fieht fo viel vom Dimmel, als es bie Deffnung Bes Brunnens erlaubt. (Aber bas folgenbe von' ber Blume geht boch auf etwas bestimmtes, und tres wines führt auch auf was gewisses. Und könnte man es jemanden ju rathen aufgeben, wenn es gong - ambestimmt und allgemein mare?) /

Die Einseitung in die vierte Efloge ist lesenswurdig. Unter allen Volltern, besonders wenn sie eine allgemeine Noth druckte, fanden sich eine Menge Weissaugen, die schwankend genug waren, als daß man sie nicht sinmal auf einen gewissen Jall R 4 hatte

batte anwenden fonnen. Auch Rope war baben Birgil nimmt bie, bie auf bie Beburt eines gewiffen Rindes Soffnung machte, und giert fie burd Bilber aus bem golbnen Zeitalter aus. Dallio und - Macenas hatten burch ihre Bermittelung ben Grieben mifchen bem Untonius und Octopius hergestellt. man befestigte ihn burch eine Bermablung bes In tonius mit ber Octavia, bie eben februanger man Dies tonnte vielleicht Birgil zur Grundlage biefer Efloge machen. Dr. Bepue tennt bie Schwierig keiten feiner Mennung; aber fie ift boch wahrfchein lich. Die andern Muthmaßungen werden aus ber Zeitrechnung wiberlegt. 23. 4. ift Cumpes actas die Zeit, von der die kumaische Sibplie geweiß fagt hatte. Ihre Prophezepungen wurden jumel len mit Erlaubniß bes Raths befannt gemacht, und fo konnte fie Birgil auch erfahren. 3m 34ften B. erlaubt fich Wirgil, bas, was in die nachften Jahre nach bem golonen Beitalter fällt, bieber ju rechnen. 23. 44. Die goldgeibe Farbe bes Belle wird, an fatt ber bisherigen, bie natürliche werben. 2. 49. Jouis incrementum, i. e-alumnus et nutricius Die Erschütterung ber Welt im soften %. muß wegen bes 52ften ein Beichen ber Freude fem. Aber wie tann fie es Tenn, ba fie ben Umfturg bes Bangen brobt ? Doch es war in ber berbnifchen Theologie befannt, bag bie Erbe ben ber Anfunft ei ner Gottheit ergitterte. (Man vergleiche ben Callmachus, in Apoll. 1. 2. und bie Stellen ber Bibel, wenn fie die Ankunft bes Meffias verkundigt.) Und davon muß man auch biefe Stelle verfteben, und fic Consider and the good which the same

A server of appropriate in species of a server of the sec

Die funfte Effoge ift bermuthlich eine Machab. mung bes erften und neungehnten Joulls im Theo-Tilt; gefest, bag man fie auch vom Cafar erflaren bollte. Aber vielmehr war bas lob bes Daphnis ber Innhalt ber alteften Schafergebichte. Die Belegenheit ju biefer Efloge entfpringt aus bem benberfeitigen tobe ber Schafer. Die Scene ift fcon beichrieben. Pope (Paffor. 4.) verdient verglichen gu Im 27ften 23. ift viel gewagt, baß ber Dichter auch afrifanische towen ben Tob bes Daph. nis betrauren lagt. 23. 30. thiafos inducit ist to viel als ducit. 23. 40. Spargite humum fohis inducite fontibus vinbras. Der Ginn scheint diefer zu fenn: Man foll bas Grab auf einem Bugel machen, ben ging Prunnen feuchtet, und Baume barum pfippien, 3. Doch laßt fich bier noch über die legget, stegischen figt noch ist aus wert e.

Server as curap life and exercise of

Es

Estenithe nothig, in ber fechften Effogebie Men wingen ber Epifurder gu fuchen, wielmehr ftreiser ib Aveg (1) 717.) mit bem gr u. f. Berfen biefes @ Dichte. Gilen tragt bie alteften philosophifchem Etfl. ren mit einer Bergierung aus ber fabelhaften Beit Bielleicht bat man in ben Eleufinischen Ste Berien von Silens Renntniß ber Ratur gerebel Der gerbrochne Rrug von Offnern ift eine fchergheffe Rachabmung biefer Efloge. Den Belegenheit W agten B. find eine Menge alter Dentmaler genannt Me biefe Stelle erlautern. 23. 16. Tantum mit mit Efl. 2, 3. verglichen. Niemand war benm 🍩 len, serta tantum et cantharus cum co erant Doch Br. Benne ift, wie billig, auch mit biefer Es flarung nicht völlig zufrieden. Forte poets thie paulo iciunior est, spricht er. Dieschat für uns noch eine Dunkelheit.) Pendebat, ber Reug beugte fich, mar bennahe umgefallen. Folgt man in 72ften 23. ben Borten, fo tann bie Ertlarung bieß feyn: Linus reicht dem Gallus das Robe, wie ben Gryneischen Wald zu besingen. Galles fchrieb entweder ein foldes Gedichte, wo er ben Se fiodus nachahmte, oder wollte es schreiben. Die übrigen Mennungen find weitlauftig angeführt, fie entspringen alle aus einer entbehrlichen Note benm Bervius. Zugleich find Rachrichten vom Gallus gefammlet.

Wir murben mit eben bem Wergnugen, mit bem wir auch bie übrigen Eflogen burchgegangen find einiges baraus anzeigen, wenn wir nicht noch so viel aus.

duis Beir Georgicis zu bemerken flitten barien wir und andglich furz und nachläßig reben tonnen; weil Der Benne ben ber Ertfarung biefes Bebichtes feinen Steif verboppelt zu haben scheint. Und wie murbig mar es ein Gebichte, bas feinem Berfaffer, wenn et and nichts anbers gefchrieben hatte, bie Unfterbitib Bit verschaffen mußte, und gleichwohl, wegen der ans gebrachten Gelehrfamfeit und bes Innhaltes feiff Mit einen großen Theil ber lefer ziemlich fewer ift. Mir bedauren oft, baf junge leute um biefer Schutte digfeiten willen nicht einmal ble vortrefflichen Spifor ben in biefem Gebichte fennen lernen, geftbroeige Denn Daß fie mit ber ausnehmenben Runft und frieb Aben Bearbeitung beffelben befannt werben follten, war wir boch fem einziges laceinifches Gebicht wiffen, tits bem bie Rritif bes Berfaffers in allen Bellen fo, wie aus ben Georgicis, hervorleuchtet. Wet Santen baber Dr. Sennen öffentlich, baß er nebft bee ibrigen Muhe, bie er auf bie Georgica verwandt, den Geschmack und bie Arbeit bes Dichters, Die benben größten Borguge biefes Werkes, in ihr volliges Sicht gefest bat. Die ziemlich lange Ginleitung ver dient, baf wir bas wichtigfte baraus wieberholen.

Horaz (Sat. 1, 10, 14.) schreibt Virgils Ausbrucke das molle und kacetum zu. Jenes besteht theils in einem wohlklingenden Zeitmaaße und ausgefuchten Zierrathen, wodurch die Rauhigkeit vermieden ift, die im kuktez oft besthwerlich fällt, theils in einer vorzäglichen Deutlichkeit und natürlichen Ordung: dieses aber ist in einem durchgängig feineth Geschmade

Befthmatie bes Billiftee gur fuchens Alle wies fic affe ber Lobspruch bes ramifthen Aunstrichters beffie binfchicken, als auf biefes Gebichte vom landleben? Als lehrgebicht hat es an fich weder Bandlung ned beibenfchaft, und tann um befto leichter tracten men ben': bas molle und facetum muß alfo im Ausbruce liegen. Ber ein lebrgebichte fchreibt, fucht elles auf, mas bie Sache Unnehmliches bat, gincofid tioch ausschmuden läßt, und bearbeitet es biggum Die Deutlichkeit findet er mehr in einer lichten, als logifichen Ordnung. Alles tomme Affe im tehrgebichte auf bie Bergierung on, fie muß im gangen Musbrucke herrichen, fie muß ben gemablten jum Schmude tuchtigen Materien burch Bilber und Farben ben Unffand geben. Das Allgemeine wird man baber lieber von einzelnen Begebenheiten, beftimmten Derfonen und Zeiten fagen, man wird mehr vergnugen als fehren wollen. . Es III mabr, mandie Grgenfrand bas lehr gebichen 18 4 fibbit, baf ber Dichter gludlich ift, wenn er bie Natur etreiche aber wenn er bie trothiem Begenftande mit Befchmad marheitet, und fie bis jut, Schönfeit dasfiles, stärde. vient er unendliches ich. Durch Gestimmack und 36 arbeiteing, ble biefem Bebichte gang eigen find; grfeft Birgil ben Mangel ber Erfindung, und Burton iert, wenn er bie Georgica für gefünftelt balt. . De griechischen Quellen, aus benen Birgi geschöpfe hat find auf ber 113 S. genennt. Bielleicht bat ein ofeers Gefprach bes Birgil und Macry aiber ben Acterbau mehr Gelegenheit ju biefem Gebichte gege-Sen, als ein auphrudlicher Auftrag pam Macen, et supply rest wife Schoolberten par freship bibli

The course to work of the course

barum gu fchreiben, daß man ben Uderbau, ber burch die burgerlichen Rriege verfaumt mar, wieber beliebt machte: wenigstens lagt fich bie lettere Muthmaßung nicht gewiß behaupten. Sefiobus ift an menigften nadigiahmt, und bite Gebichte Beife bussin Aferseign cormens welles fast gleichelt Annhalt mit best Spesiodus operidus untreliedus? hass, denn bet Brietie fciele von ben gangier Jungen wefen, das damals-mit bem Ackerbing verkiduig) war, aber nicht, wie Birgil, blos vom Acterfions mit fantieben.

atit Das erfie Buch. Dr. Sone foläge biefe Ere Marung bes 25ften B. vor : Velifne inspicere vra bis terrarumque, i e imperii Romani, regiman, adesse imperio et lis, qui illud adminis Grant. Brog. Tenues ift bier ein Benwort bes Regens, bas aus ber Matur beffelben bergenommen ( fonfi maren tenues pluuiae nichts schädliches. Bas Virgil im waten D. von ber Fruchebarkeit in Mosien fagt, fisht Sr. Henne als eine Folge bes trodien Binters an, von beffen Ginfluffe in bie Suinthebarteit ber Poet bier rebet. Uns fcheinen Diefe Benfpiele blos bie Große ber Fruchtbanfeit ju erhoben, und ohne Absicht auf die Bitterung eine Erfauterung ju fenn: Bunfcht euch einen trockpen Minter, er macht die Mecker ausnehmend feuchtbar, wie fie in Mofien und ben Gargara find (fo fruchte bar ift kaum Mofien und Gargara). 23.160, find eine gange Menge Berfzeuge jum Acferbau furg und beutlich beschrieben. B. 262, wird lintres von Gefäf-

Beftiffen ber fandlente erflart. B. 30%. Maine gere horden nom Abmiljen gut verfleben je indens men fie committ, ihnuger manife; tanguntur a Aringuntur. Ein Poet bezeichnist sine Handling harch die bijmit venknüpften ihneftande. (Wenn mur ftringers wicht zu bestimmt rift , salet bafferman as weit ausbehmen kann.) Im zauften Bi iffiaffe Confirmation, ita ferret, bunfel. Man foll et fi subnent Vidi concurrere - et vidi us iter hierre ferret. ABollte man bie lesart anbern gif Sinnte man verfat für ferret fegen. . Marten fiche bie Stelle fur ein Gleichnif an, meldes auch und gefällt: aber. So: Henne glaubt, bie Grege ben Sache litte bedurch. Der 336ste B. wied fo et Mirt: Observes moturn, transitum Saturnia Bielchwahl, fagt Sr. Henne, läßt fiche noch utiff andmachen, mezu man ben langfamen Gaturn bethi adien fell, außer bag man ben Maneten überhamt anguerifihe Witterung jufchreibt. Biebt man iff posten B. iterum nicht zu videte, findern zu concurrero armis, sa wird bie historiste Gebuild migleit wegfolien. Die Richtigfeit biefer Erftatung wird aus Stellen ben Dvibs, incams und Petroping amielen.

Das zwente Such. Geloni picti im restur R. vergl. Ann. 4, 146, weil sie ihre Körper malen, wie viele barbarische Völker. (Birght könnte auch das gemennet haben, was Herobet 4, 104, van den Fgathpesern sigt: aßebraron anderen kör nag zum Andegen zu malungen. Den possten B. hale Den Hente Some für eingefthoben. 23. 170 : 173. Edfür man bis on ben Eupprat gebrungen, und forgte ba für bie Sicherheit ber Grenzen bes romifthen Reiche. Bira gil brucht fich prachtig aus, mb macht bie Gache groß. Man braucht alfo nicht anzunehmen, bag et triefe Stelle erft eingefthaltet batte, ba er bas Ben hichte jum andernmale bearbeitete, welches ohnehin. meifelhast iff 23. 310. A vertice ist desuper und das exfodern die griechischen Stellen, auf die Mirgil liehe. Burmenns Erflarung, a tergo. wied mit Recht verworfen. 23, 346. Virgulta find alle mögliche Arten von furculis vitium, sie migen gebraucht werden, wozu fie wollen, premere Maberhaupt pflanzen, und ager für vinea, wie sehr oft in biefem Bebichte, angunehmen. Die gange Stelle von bem Glude bes lanblebens ift mit bem feinsten Befühle ber Schönheit und aller möglichen. Lenneniß des poetischen Ausbrucks erflart. 2.460. Tellus fundit humo, i. e. ex solo, culta sua 23. 464. illusae auro vestes, i. inperficie. pictae, well ludere, lusus, u. s. f. bie Runst, bie Datur nachahmt, quebrucken. (Alfo murbe et Persiel from, als illusium f. arte additum vestibus aurum.) Nescia fallere vita erflart or. Sepna. ein vor Unglud gesichertes leben. 2. 496. agimis discordia fratres fann man, oque weitere Begiebung auf eine gewiffe Begebenheit, vom bürgerlis den Rriege erflaren.

Das dritte Buch. B. 13. Wie kommt in bieß.
Stelle Die Erbanung eines Tempels? Der Poet bates.

fich als Sieger in Spielen vorgestelle; Sieger abit erbauten zuwellen Ermpel und Altare, fo wie fate ren Rrang gemeiniglich in ethem Tenipel aufflengen, Bum Beweife bes erftern wird bas Dentinuat ange führt, das insgemein Dethoftheinis Laterna beigt. Co will alfo ber fiegende Birgil einen Tempel er Bauen. Diefe Erflarung ift bem fr. Dr. Beyne gang eigen. Der 32fte B. ift von feiner Begebenheit ju erflaren; ber Dichter fieht im voraus bie Bufunft, Die Senteng im 66ften 2. Die fich boch auf Menfthen bezieht, scheint bier am unrechten Orte ju fie ben. Man bat benm 434ften B. gefragt, mas anguis exterritus aestu beisen foll. In dieser Mus-gabe wird es durch furens und infanus erflart, und mie bem Mikander (Ther. v. 417.) verglichen: σπέρχεται έκ μυίωπος, ανθέα δέγμενος δομήν, furit ab afilo agitatus! (Die Vergleichung ift febr gludlich, und uns fiel ein, bag Birgit wohl gar exterritus deltro fonnte gefest haben.) Man bat nicht Urfache, den 474 u. f. B. von ber benm Thucyvides beschriebenen Deft in verfteben. Co febent, baß ein nich bamals bekanntes Unglud , bas bas alte Moricum betroffen hatte, hier befchrieben wirb. 2. 497. Equus fludiorum immemor, überhaupt bom taufen angenommen, ohne mit Bein fuffen auf ben fauorem Circenfern ju feben. Die Wahl bes Dichters im 513 u. f. 23. verbient lob, weil er bas Mittleibroolle bem Schrecklichen und Abscheufichten Bison 180 310 Der Glin bes 360ften D. ft: Man fonnte bie tobten Thiere vor allzu großer Menge nicht ins Baffer werfen (viscera abolere vudis),

padis), ober verbreunen (vincere Asmuna). Die endern Erflärungen find geprüft.

Im vierten Buche besteht bie Runft bes Dogtens hauptfachlich barinne, baß eine an fich trocine Cache, Regeln von ber Bienengucht, burch fo viele angenehme und prachtige Bilber vergiert, burch bie große Mannigfaltigfeit, befonders ber Episoben, bereichert, und durch die beständige Vergleichung mie größern Thieren, und felbst Menfchen, munberbarer gemacht ist. 3. 104. Frigida tecta, in benen feine Bienen find: bas Begentheil fteht im 43ften, B. fouere tectum, wenn sie sich barinnen aufhalten. Dr. henne fest zu bem, was Pope zur Vertheibigung bes 176ften 23. gefagt hat, noch bingu, man mare in biefem Buche foon gewohnt, Die Bandlungen, ber Thiere mit ben menfchlichen Beschäfftis gungen ju vergleichen. 2. 234. Die untergehenben Plejaden flieben bas Bestirn bes Fisches, lagt fich aber bas nach ber Uftronomie vertheibigen? Bas Servius fagt, ist zum Theil wider den Sprachgebrauch. Priftis fann man barum nicht fur pifais fegen, weil es tein Gestirn ift, bas Regen bedeutet. Petit versteht burch lidus bie Sonne, und bas. war erlaubt: aber fugere vndas piscis aquosi für Griri angunehmen, ift unerlaubt. Gine Anmerfung bes Sen. Sofrath Rafiners, bie mit feinen ein quen Morten eingeruckt ift, erflart einen Theil biefer Stelle vortrefflich, sie beweist aber zugleich, daß dase was Birgil vom Fische fagt, unauflöslich bleibe, mildes auch Petavius geglaubt bat. Dr. Denne trägt. 17.3ibl. IV. 3.2 St.

Mis noch eine Multimusung voi, die auf falgende zwin Gelick ankommt, daß die Paeten oft ihre Weiterichungen von der Gestalt und lage ber Sernbilder nach der Avrstellung auf aftronomischen Taskle einrichten, und daß sie daher fagen, ein Gestirn stöße das andre, wenn es ihm am nachsten war. Man sehe Manil. Aftron. 1, 263. Da überdieses die Plejade auf dem Farnesischen Marmor einen von dem Fischen zu stiehen schwint, so könnte man den Wirglism dieset Stelle auf eben die Art erklären. Das Bepwort aquosus würde alsdann allgemein und auf die Narur der Sache gegründet son.

Wir wollen nur noch ben Innhalt der weitlauf. eigen Prolegomenorum anzeigen, die, nebst ber Borrede und Abhandlung vom Schafergedichte, breygebn Bogen betragen. Die Nachricht von ben bis ber bekaunten Sandichriften fangt S. 21. au . und Bas Neue in biefer Ausgabe von den brep gothatschen Sambfdriften haben wir fcon oben angezeigt. Durch fie wird die Sammlung ber verfichtonen les erten erft brauchbar, und fie fonnte nicht leiche wegbleiben. Die, malthe ein Gelehrter guerft bekannt gemacht, ober hauptsächlich gebraucht bat, fteben alle mal bepfammen. Das folgende Bergeichnif getbalt bie Ausgaben bes Birgils von ber affererfien Momifchen, bis gur Ambrogifchen, die 1958 - 1962 beraus gekommen ift, in dronologischer Ordnung, mit baufigen Beurtheilungen und Rachrithten. find zwar nicht alle mogliche Ausgaben angeführt: und mas follen auch die eletiben unter ben nemflen, . Die

Digitized by Google

We kaum etfiche Groften werth flieb, und weiter Beinen Rugen haben, als daß atwa ein Schaler ben Tort hat? Aber ben ben übrigen, bie entweber gur Kritik ober Geschichte bes Lextes mislich fion tonnen, tft Sr. Devne befto forgfaltiger ju Berte go gangen. Liebhabern biefes Theils ber Belebrtenge fibichte wird diese Arbeit angenehm senn, weit sie Machrichten, Die burch so viele Bucher von bieser Materie peftreut find, benfammen finben, und Runftrichtern brauchbar, da ben ber Kritit fo viel auf die Benealogie ber Ausgaben antomme, welches Br. Hennens Sauptabsicht ben biefen Bergeichniffe ge-Wir munfchen, baf er bas in ber Werrebe gethane Berfprechen erfullen, und was er nach ber Beit noch bernertt bat, uns im funftigen Theile mittheifen mag. Auch bas wurde am beften fenn. wenn er felbft, da er bie Ausgaben ift in ihrer Betbinbung fennt, bie annales textus Virgiliani verfertigen wollte, ju benen et einen fo fchonen Grund gelege bat. Und in fo ferne wir biefes Bergeichnig: als eine fiche Grundlage anfehen, nehmen wir gern unfer tietheil jurud, bas wir begm erften Anbitete fällien, baf of für eine Ausgabe, bie boch unter bie Beinern gehören und auch Aufangern, die immer bie Roften fcheuest, einen guten Birgil in Die Danbe fte. firm foll, ju weitläuftig fahine. Es folgt Birgils Aben bem Donatus mit burdigangigen Anmertungen, Die theils Die Gefthichte in ein helleres licht fegen, theile bas Bafee vertheibigen, und bie ungablichen abgeftimatten gabein, mit benen biefe lebens befthreibung überfchuttet ift, verwerfen. mere

mettung ber augrafdrinlich vingefchaldenn Schlan Santo einem eilfartigen fefer weinneren wie marig mas fich auf felde Erzihlungen ber Grammariter von later foun, into wie befintson unan fie ben ber Ere Marung fetbit brauchen muffe so Weit fcheteberer ift bus folgende Stud in den prolegomenis; Viga Virgilii per annos digelta, bas fr. Conne gam neinimmenrhaltet bat. Ift ber Rugen von ber & benebefchreibung eines Schriftstellers biofer, bes mont aus ber Beit, mous er gefthrieben, aus feinen Umfländen, aus ben bamale bereichenben Depunge gen, in fo ferne fie von ber Befchichte bes Bolls abe bongen, gewiffe unauflösliche Schwierigfeiten, Die faine grammarifche Erffarung überwinden fann, auf ehmal bebt, fo wird man auch biefer Lebensbes . fchreibung ben Rusen nicht absprechen konnen, Mirgil verstand die Kunft vartrefflich, die romische Befchichte in feine Gebiebte einzuflechten, und feine lefer boburch ju intereffiren. Aber wie viel Gewald fiet man ihm bierme-richt gethan! Alles but aus gemiffe Begebenheiten geben follen. Dan hat hiffen, riffe Spipathefen ausgebacht, und bas Gebichte bone eit gegwungen. Der forgfaltige Beichteligichreiber fündet den Ungeund und das Unwahnscheinsiche fucht bie Bafrheit befto emfiger, und mache bie Ba fante que einem kichte, bas feine Greoblen übre basgonge Bebichte perfreitet, und ben falften Schein: vonneiden leiter. Er will hiftovifth, eutlaren, aber rufe Errunde: er findet Anspielungen, aber er beweißt, fies er brouche andren Anbeiten, aben er prufe fie. Und das ift bad fibilde welches fich dufig lefer von. Diefer

blefer kellensbeschesibung machen muffen. Bug fer muffam fen, dürfen wir nicht fagen; und von ihnend Dugen werben bie am beffen urthellen fomen; bie: in Erreite Schriftfiller ertiffen ober verftelen moli. Estift bennuhe fein Jahr, burch beffen Beit len. fchichte nicht eine Stelle erlautert wurde. Den Den fattuß machen bie Zeugniffe vom Birgit, und bee' Innhalt feiner Bebichte von alten Grammatifern. Wie erwarten ben anbern Shell mit bem großten Berlangen.



#### III.

Johann Friedrich Lowens Schriften, 4 Theile gr. 8. Samburg, ben Bod, 1765. 66. 1 Th. 192 S. 2 Th. 156 S. 3 Th., 203 S. 4 Th. 367 S.

👺 Mi fonft ein Eigenftun ber Ratur, felbft gegen Leute von Genie und Salenten, baß fie ihnen in ihrer Runft felten mehr, als eine Gattung, etlaubt, worinn fie vortrofflich fepn fonnen. Wenigstens mußten fich die Dichter bes Alterthums biefe Ginfchränkung gefallen laffen. homer befam bie Epo. . per, Callingdeus die Symne, Sophofles das Trauerfpiel, Dindar bie Dbe, Unafreon bas lieb gu feinem Antheite, und alle waren folgsam genug, feinen Sprung aus bem Kreife ju magen, womit ihr Geift begrang war. Dat die Ratur biefe Rargheit ist fahren laffin ? Ift fie gegen uns frengebigen gewor. ben 3 Man felles frynabe unferm Johrhunderte, **5** 3 wenig-

# 276: Joh Briede: Bowens Schuffen.

wenigfeine unferin Balerlande frink beit Borguge Mmeideln, ba mehr als ein Dichter uns eine Ans. guhl Banbe liefert; worinn er feine Berfe, nach allen Hauptftuden einer Poetit vertfüllt, und aus jeder Rlaffe der Dichekunft bennafe gleich viel Proben liefort. Won ber 2fte ift auch bie Sammbung vom Poefien , welche wie ist angeigen, Die Arbeit Eines Berfaffres, und bich forreich an maunigfaltigem Innhalt; benn mor findet barinn: Sehrgebichte, Erzählungen, Epigrammen, Oben, lieber, Cantaten, fomifche Selbengebichte, Romangen, portifche Wielleicht will Briefe, Trauerfpiele und Comodien. ber Verfaffer burch biefe Proben bas Publicum befragen, in welcher Gattung er am gludlichften fen, und fortarbeiten folle? Bir maren geneigt, bies ju glauben, wenn fr. E. nicht felbst in ber Borrebe ben Gefichtspunkt angabe, aus welchem man biefe Sammlung anfeben foll, bie ohne bas nicht bie erfte von feinen Berten ift. Sie enthalt, fagt er, biefe nigen Arbeiten, welche er lediglich fur die feinigen ertennt, und nach welchen er, ohne Rudficht auf alles, was er fonft gefchrieben bat, beurtheilt zu werben munftht. Er giebt baben fein Wort, baf, auffet biefer Ausgabe, feine weitern Beranberungen etfolgen follen, wenn man auch mit ber Beit eine neue" Diefe Erflarung macht Auflage machen wurde. ben Bunfch unnug, ben wir fonft mit anbern Runft richtern gethan fatten, biefe Cammlung verfurgt und geanbert gu fefen, und übergebt uns ber Duffe, nach ber Gattung ju forfchen, welche ber Berf. vot ben übrigen zu ber feinigen machen konnte.

teicht macht fie auch unfre gange Kritik überflüßig; aber Dr. C. "wünscht doch beurtheilt zu werden, " und wir wollen feine Schriften in dieser Absiche nach der Reihe durchgeben.

Der erfte Band fängt mit Lehrgebichten an. Es find lebrgebichte, welche Moral, Betrachtungen und Sittenfpruche enthalten, Die faft affe auf ben all-Gemeinen Gas binauslaufen: Unfchulb, Reblichteit und Religion machen uns allein ruhig und glicelich. Es ift mabr, ber Werf. glebt biefem Cabe in jebem Bebichte eine andre Wendung, er untermischt feine Lehren mit Satyre, er zeichnet Charaftere, und anbert juweilen ben Con; aber wir muffen gefteben, bag wir biefe Benbungen nicht fo lebhaft und ver-Thieben, die Satyre nicht so gewürzt, und die Chas Faftere nicht fo malerisch gefunden haben, daß wir hicht bin und wieder eine gemiffe matte Ginformig. Teit und langweilige Ermubung bemerte batten. Das Matte und langweilige aber ift in lefrgebich. fen vollends unleiblich, wo man burch ftorfe und neue Gebanten fur bas Trocine bes Innhalts fchab. fos zu halten ift. Und im Wortrage ber lehren, bie man gleich behalten follte, ift nichts nachtheiliger, als Beitschweifigfeit.

Quicquid praecipies, esto breuis, vt cito diche Percipiant animi dociles, teneautque fideles. Omne superuscuum pleno de pectore manat.

Das größte Verdienst, welches Hr. L. unserm Urtheile nach als lehrbichter hat, ist eine glückliche Verssisiation, die ihn aber gewiß oft verführt hat, Verse hinzu-

### 270 Joh: Friede, Linvend Schriften.

hinzuschreiben, beren größtes Werdienst im guten Rlange besteht. Und boch haben wir einige seste harte Reime gefunden, die wir unserm Verf. beste weniger verzeihen, da sie seinem Ohre wohl nicht provincial senn können, z. E. S. 14. besiegen — kriechen. S. 26. erweitert — hingeschleudert. S. 56. Weisen — gleissen. Auch ungewöhnliche und harte Wortsügungen, bergleichen S. 21.

Die Freundschaft die du prabife.

**6**, 17.

Tarquin mit Mobn sich ftritt.

Dir wollen ist unfer obiges Urtheil über bie lehrge bichte bes Brn. L. überhaupt burch bie Anzeige einis ger einzelnen Stude ju rechtfertigen fuchen, obne baben bas Gute zu verschweigen, bas wir angetrofe fen haben. Bollten wir ein febr augenfcheinliches Bepfpiel vom Ginformigen, und Weitschweifigen ge ben, fo mußten wir bas gange erfte Stud bieber fe Ben, welches jur Ueberschrift bat: Daß ber Schein betrügt. Alles, felbft bie angehängte Sabel, ist so alltäglich gesagt, baß es uns gar nicht vortheilhaft gur Empfehlung bes Buchs gu fenn fcheint, bag bies Gebicht bie erfte Stelle erhalten bat. Das swente: Die Mittel fein Gluck zu machen, gefalle uns weit beffer, und bat fast vor allen übrigen Bir munichten, baß es nicht noch bie und ba bas Einformige mit ihnen gemein hatte, und am Ende etwas matt murbe. Die Religion bes Herzens ift ohne Zweifel ein schones Subjekt für Das lehrgebicht, wir erwarteten baber eine lebhaftere unð

imd stårkere Aussührung. Doch blese ist dem Werf. dutch gehends weniger gegläckt, als die Ausage. Oft sehen wir ihn auf gutem Wege, er sieht seinen Gestenstand auf einer neuen Seite an, allein er betrügt imfre Hoffmung, daß er uns denselben auf eine neue tind eindrucksvolle Art von diefer Seite zeigen werdei Go hatte z. E. die Anrede an die Schwärmeren S. 24. ganz anders von einem Dichter gesagt werden mussen, od wir es gleich dem Verf. wohl anseihen, daß er sie dichtrisch hat sagen wollen. Wie seltsam sagt er von ihr:

Du fogst Medeens Brufte.

Und eben fo fremd flingt ber Ausbruck:

- Du fandteft Mahomet, bert machtigen Cartuffen.

6. 28. ist die Wendung sehr falsch, da mitten in ber Unrede an den Leser des Lehrgedichts, die Liebe apostrophirt wird:

Dien Luchrisch und Calvinsch, bien Romisch beinem Gott,

Dien Muselmannisch ibm; doch, Liebe, dein Gebot Ift allgemein.

Eine schöne Stelle muffen wir noch aus biefem Gebichte hersthen:

Als in der Christenheit ber Hristliche Altar Bom argsten Bubenfluck noch nicht entheisigt war, Der Priester ohne Stolz die Tugend würdig lehrte, Und nicht verdammte, nein, den Irrenden bekehrte; Als man in Hannen noch Gott überall genoß, In jeder Blum ihn sah, ibn nicht in Tempel schloß,

De De

# 174 306 Botton Streens Geriftent

Da wehnten Redfichele und Modnickt, Lieb und Chee Moch unter Molleun gern, und fichniedten thre Lebre, u. f. f.

Die benben folgenden Lefrgebiebre: Gott iff bie Liebe, und ber Geruef bes Lebens gaben wieber febr viel Mittelmiffiges, und bas leftere ift graften peils ous ju gemeinen Mefferionen jufammengs fest, die man auch jum Theil fcon in ben verigen bis jur Sattigung analpfirt gefinden bat; eben fo iff es mie bem folgenben. Grepfich faft burchge hends eine fehr gludliche Wenfileation bie manifelt gebantenreiche und fidritre Dichter titht hart 36 Doch wird fich ein Confinftler viel Benfall ermerben ber eine richtige und fcone Melobie ader ein gemeines und abgebroschnes Thema wenträgt, bas noch baju alle Augenblicke wieberkommt? Das Gebicht, der Abel, unterfcheibet fich merklich, durch eine lebhafte und mabre Satyre, die zwar auch in bie anbern Stude gumeilen gemifcht, aber nie, wie uns buntt, fo fchicflich und treffend eingesteeut ift, als hier. Die Sittenspruche nach bem Horaz, sind nicht fo gludlich in einander gewebt, als die Sage-Bornifthen, movon biefes Gebicht offenbay eine Rachahmung ift. Borag ift auch felten ftatt genug aus gebruckt. Man febe folgendes Bepfpielt

### Poraj.

Non gazae, neque confutaris

Summouet lictor mileros tumulrus

Mentis, et curas laqueata circum

Tecta volantes.

Har

#### Derr Bower:

Richt Roichthum , Beine Macht , Die Getern glebet

Der Pobet menfeblich merhe, der immer vielisch wärei. Micht eines Liners Dinf, den Adress gubnut und ftraft.

Berscheucht das wilde heer elender Leibenschaft. Und nichts vermag ben Schwarm von Sorgen zu beflegen,

Die um der Scoken Dach mit schwarzem Fittig sliegen. Wie weitschweisig! Die zwente Zeile ist ganz leer z das Bild des kictors wie geschwächt! und nach dazu aus einem nicht ganz richtigen Gesichtspunkte von dem Neberseher angesehen. Die miseri tumultus — elende Leidenschaft. Noch eins:

Sperat infessis, metuit secondis
Asteram fortem bene pracparatum
Poctus.

Scheut Wechfel ben bem Gluck, hofft Linderung im Schmerz.

Bir dürsen wohl kaum erinnern, daß in dieser Stelle eine von den Hauptschönheiten des Ausdrucks in der Beziehung des einzigen Prädicats: alteram sortem auf die benden Wörter sperat und metuit liegt; aber wo bleibt diese Schönheit in der Ueberschung? Wir könnten mehe solche Bensplele ansühren; wir kommen aber zu dem folgenden Gedichte: Der Billwerder. Der Aets. hat dies Stück, wielens viele kleine Schönheiten hat, frenlich geandert,

# 276 306. Friedr. Biwens Schriften?

vert, und einige inskungene Nachahmungen des Bilwher-Forest weggelassen; er hatte aber noch Mele weitschweifige und matte Stellen wegstreichen können, die der Bollommenhelt des Ganzen kliaben, amb gegen manche schöne Stellen zu sehr abstechen. Von der Art sind einige zwanzig Verse 5.78 f.

Boblan, mein Freund, -- fa'n und fischen:

In Charafteren of Ar. L. hier glücklicher, als in Beschreibungelt, die gar nicht seine Sache sind, und puweilen ins Posselliche fallen, 3. B. S. 83. 1160 er den lesten Heller und die blaue Brücke, und Tisan, und Anvore, und des Himmels weite Thace in ein Bemäste bringt. Eben so autig ist. S. 90. der, Uebergang von Florens bunten. Schimmer zum bunten Frauenzimmer.

In Mantelchen, womit der Zephur spielt, Der schalthaft frey der Schönen Busen kufte, Durchstreicht ein Areis von Nymphen diese Fluren; Ihr leichter Fuß druckt kaum im Grass Spuren; Sb wie der West die Rose kaum deruhre, Wenn ihn zum Kuß sein leichter Fittig führt.

Moch eine Kleinigkeit. S. 97. heiße es von ber Gerechtigkeit:

Du biff gewiß der Schelme Roniging
. In Deutschland oft, allein nicht in Berlin,

Bolles man nicht aus bem Gegenfaße schließen; bast Beelin außer Deutsthiand bige? — Bulege findent mir nach einen perischen Belef an Zartalffeit, rack in dem seinen dia matier fatzeische kanne, ob manugleicht

War unter eben dieser Lome den Anief des Hrn, von War unter eben dieser Aufschrift ben manchen Stellen vor Augen gehabt hat. Aber das wallen wir nicht rügen, saust hatten wir schan durch alle lebrgen dichte, und nuch in der Folge, viele Swelken ausländ discher, und sogar deutscher Dichter, sehr kenntlich kopirt auftreiben können.

Es folgen Erzählungen. Herr L. verfällt auch hier in das Weitschweifige und Matte, und das hat uns desto weniger gewundert, weil es der gemeine Fehler der Nachahmer des la Fontaine und Gellert ist. Von der Art ist gleich die erste Erzählung. Die vielen Umschweife scheinen alle Kräfte des Dichters erschöfft zu haben; wie matt ist er den Erzählung der Katastrophe! Arria durch schift sich,

und rust ihm zu:

Es fomerzt nicht Patus! und in einem Ru Liegt fle erbläßt ju feinen Fugen.

Wir besorgen, der Leser wird das: Es schmerzt nichts nachsprechen. Man lese die meisten ühnigen, j. E., S. 128. 131, 146. 136. und man wird viel genneines, und eine sehr mittelmäßige Manier in der Erzählung sinden. Ausnahmen sind etwa S. 114. und S. 120: varzüglich aber S. 118. die mahr Namanze als Jehel.

Das Gebieht auf ben Cov des Herzeigst batte immer wegbleiben kommen. Auffer bem, daß es tur wonige intereffiren kann, unterscheidet es sing wieder durch Nieuhelt der Bendung, nach durch Starke

Digitized by Google

# 278 Holly Gradel Stabilled.

State ber Empfladungen von gewöhnikien Collingen genfeitegebichent Die es aber both einenal bielen feiter, is wiffen till es werigkens dem fra. Berf. Bart, daß ber beriften den fra. Berf. Bart, daß ber beriften der berigen Angabe bemfitten angunfficen beitenten bergeluffen far.

Bum lobe ber epigrammatischen Gedichte kinnen wie ohne Schmeichelep nicht viel sagen. Sallen min aber aufelitieig reben, so konnt es uns auch als ab dere E. das erfie an sich selbst genracht habe, mortum et einem Freunde den Rach giebe:

Sitthe bir bem Ronige ber Bienen,

Der immer ohne Gtachel ift.

Wenigstens ist uns dies fast ben allen Epigrammen wieder eingefallen. Die, welche S. 162. 163. 167. 175. 185. 186. steben, find vollends schlecht. Viele, und zwar die besten, sind übersest.

Im zwenken Theile finden wie Obent und Wieder, und nach löblichem Gedrande, in fitest Glichen. Oben? — Int wahren Verstande haben wie frenkich keine einzige Obe gefunden, nitt wermunden were wohl, baß herr L. die ernsthaftern Grinde, z. E. alle tie im ersten Buche enthalten find, so zu beinemien, für gut befunden hat. Es wilde und gur zu weit führen, wenn wir sie alle diechten wie seinen die die Mittelmassiges, aber geben wir feentich wieder viel Mittelmassiges, aber gefunden. Run dinnen wir nicht begreisen, wie gefunden. Run dinnen wir nicht begreisen, wie gefunden. Run dinnen wir nicht begreisen, wie dern,

ptiete, und aidern so sichelich hat nathosmen, aber nichmohr parodiren formen, ohne das gwingste davon anzugeigen. Doch vielleicht that an dies eben des wegen nicht, weil es ohne das zu siste in die Augen fälle. Wiele hätte er genz weglossen sitten; wie wollten einige, nur der Seitenzahl nach anzeigen. Er. 16. 25. 62. 65. 73. 81. 119. 127.

Ce find noch mufilalifthe Poeffer angehangt. Do pose wir in Diefer Dichtungsart niebtere glückliche Benied in Deitsthand ju feben minifthten, fo finne wir boch bem herrn L. unmöglich bas Compliment machen, bag wir burch ihn einen Theil unfers Bunfches erfullt feben. Bu einem mufitalifchen Dichter wird gemiß mehr erfordert, als eine leere Beobache tung bes Cantaten. Schlenbrians. Gine leichte Berfification ift noch nicht ble Mechanif bes Berfes. ber burch die Mufif gehoben, ben Buborer bemegen, einnehmen, rubren, erfchuttern foll; Ausbrucke, bie fich burch Lone nachahmen laffen, find noch nicht Die farte Sprache ber Imagination. Rues, bies Aft bie Ert ber Poefie, wo lanter Erefe, lauter Ent pfindung bereichen, und für ben Componifen; ber fie anbern mittheifen fall, bnesh einen Ausbrund ben raifet werben muß, ber eben fo febr mit ben Repefer ter Lone, als mit ber ausjubrudenben beibenfchaft! in einer bennahe nothwenbigen : Dormenie, Beiet Bon biefer Seite betrachtet, baben und bie bier befindlichen mufikalifchen Poefien wenig Benige gethan. Das Paffieneffud batte, nachbem uns De. Ramler, wie Gr. C. in ber Borribe fagt, burch bin

1) 1 Land 32 2 2 3

# 280 Joh Briede Lotward Mideifund

Tob John entanger hat, ben Augen ben Renner inn mer entrogen merben fonnen. Und bas ift bei mall des hen. E. Ernft nicht, "baß ber Werth diefes, Stud's burch bie Composition bes Ben, Bertel, bie mer febr lobe, einigermaßen entschieben fen. ift biefe Compesition ganglich unbekannt; wenn in aber auch wirklich schon ift, fo beweist bas not nichts für ben Dichter; fonft mußte Brodes Paffine beswegen fibon fenn, weil Austrann und Sanbet fie vortrefflich gefeht haben. Wir möchten nicht sinned barans folgern, daß bie Wense musikalisch fine miffen, bein mir miffen, buf oft Arien, ble pie new Commeniffen aufringlich gar nicht recht maten Mint in ben Arbeit am beffen geglücke find, weit im daben niches norgearbeitet fant, sondern sich mehr Maife geben, undialles then mußte. In ber gegen mirtigen Raffien hatten wir nicht beuter gewähnlicht Betnacheungest exmactet, bie noch baju fammtibut Beldichies bie mittelingeweht ift, ofe nicht ben lefem Siefermerenhame haben. Die Recitative finb bat. Seibfichfte; bie. Mitten find nach beim gewähnlichen Quellenice: Wher einemmen grangen mitte biefe Cathtate vieltgiebt' bies beife in ihren Art genochen aber ise muff. De. G. eine einen Goftignach verzeihen. Der Duech Manfreffor und Ramfen vorwohnt 4 Maffir Urefeilegerreitstefereigen, wollen wir ein panet Manbicie ferfeten : 113

Arie. Duett.

... Beited mich mich , bich ju lieftenen.

Sept

Lebre mith, dich Freund zu nennen, Benn bie Belt bich Richter nennt. Weltverföhner , mein Bertraun! Richts fall mich von dir scheiden, Richt Menfebenfurcht, nicht Leiben, Richts, mas die Welt sonst Kreubent Und Gluck und Dobeit nennt.

Bir feben frenlich eben feinen innern Grund, marum biefe Arie ein Duett fenn foll, aber, bas eingeraumt, fo ift bie funfte Beile, welche nothwendig von benden gefungen werden muß, hiezu fehr unfchicklich. Sie follte ben ftartften, Bebanten, ober wenigftens! ben größten Nachbruck bes Hauptgebankens enthale! ten, und ist enthalt fie eine Anrede, bie im Unfange an ihrem Orte gewesen mare, ist aber febr unbequem nachgeholt wirb. Den Uebelftand, ben bas veranberte Metrum im zwenten Theile, und ber verfdumte Endreim auf ben Schluß bes erften Theils macht, ficht ein Jeber balb; wir zweifeln auch, baf bie zwei Ichten Zeilen, Die ziemlich schleppen, für Die Dufit: bequem find. Noch eine Arie:

Schallt, ihr freudigen Gefange! Beil! ber Reltertreter fiegt; Unter feinen Rugen liegt, Solle, beine gange Macht. Es bonnert Siegsgeschrep vom Solgatha berni Beld, alles ist vollbracht! Befcbleubert ift die übermundne Duber In ewig obe Nacht.

Bir wollen die brenfache Unrebe in biefer Arie bet lebhaften Freude verzeihen, allein für bie verworre 17.201. IV. 23. 2 St.

### 282 Joh. Friede: Liwens Schufften.

nen Bilber in berfelben, fcheint und biefe Entfchul-Der Reltertreter (ein febr bigung nicht gur gelten. unmusikalisches Wort) siegt. Und nun, ba wir die Relter unter feinen Sugen feben, entreift ber Dichter die Metapher, und lege die Macht ber Solle unter diefelbe; auch dies Bild entreift er uns wies ber; die übermundne Hinder (ein febr unschicklicher Ausbruck,) ift nun in ben Abgrund gefthleubert. Wie oft wird boch bie Regel vernachläßigt, bie metaphorifche 3bee, und bas, was fich für fie fchict, nie aus ben Augen zu laffen, wenn man fie zur Allegerie fortführt; und wie fehr muß bemnach ein fo fchwanfendes Bild ben Renner beleidigen! Bon ben benben folgenden Belegenheits Cantaten gilt eben bas, was wir oben von bem Trauergebichte gefagt haben.

Der britte Theil enthalt fomische Gebichte, wovon die Walpurgisnacht das erste ift. Erfindung biefes Gedichts und ber Plan beffelben, hat wohl nicht viel Vorzügliches, bie Ausführung: aber ift boch immer artig, und oft recht glucklich. ! Manche Stellen haben mabre fomifche laune, welche burch die gute Berfification besto mehr Reiz erhalt; wir muffen den Raum fparen, fonft führten wir ber-Eine neue tomifche Epopce bes Berf., gleichen an. welche Marquife überfchrieben ift, und ben Beinbruch eines Windspiels jum Imhalte bat, ift in Profe mit Berfen untermifeit. Diefe lettern aber haben in uns den Bunfch erregt, baf es gang in Werfe von ber Art gebratht fenn mothte, benn biefe gludete bem herrn & weit beffer, ale bie bier gebranchte. 1554 . cos. d . . . ha. Profe,

Profe, oder die komische Parodie der höhern prosaischen Schreibart; da ohnedies der Ton des Stucks oft zu sehr absticht. Man lese z. E. die Rede des Stallknechts an Selindens Pferd, S. 66. Sonst ist die Anlage artig genug, ob sie gleich wenig Neues hat. Nur die etymologische Spisode S. 94. worsinn die Benennung eines Rosbachs hergeleitet wird, hätten wir herausgewünscht.

Nun folgen anberthalb Bogen, bie, unserm Urstheile nach, bas Beste von allen Arbeiten des Hrn. Wwen enthalten, und ihn allein sehr empfehlen könnten, seine Romanzen. Wir haben es schon oben bermerkt, daß ihm die komische Poesie glückt, hier hat er es vollends gezeigt. Die Erzählung ist brolligt, die Versissication leicht und schicklich, der Romanzenton ist getroffen. Die dritte könnte allenfalls durch eine bessere ersest worden senn; die zwente, welche die Geschichte des überfallnen Nonnenklosters aus Voltairens Pücelle enthält, ist wohl die schönste. Bey der fünsten wollen wir S. 142. Str. 3. eine Kleinigkeit erinnern, daß es nämlich wohl dem Lone der Romanze nicht gemäß ist, die Muse anzurusen.

Den Schluß dieses Bandes machen scherzhafte Briefe, welche benen Personen, an die sie gerichtet sind, angenehm genug mögen gewesen fenn.

Der vierte Theil, der lette dieser Sammlung, enthält lauter neue Arbeiten des Herrn L., nämlich Schauspiele, denen eine Geschichte des deutschent Theaters vorangesetzt ist. Herr L. sagt in der

# 284 Joh. Friedr. Lowens Schriften.

Worrebe, biefe Beschichte fen hauptsächlich zum Ure terrichte ber Schaufpieler gefchrieben, und biefen tann fie auch wohl zur historischen Renntnig ihrer Runft am meiften nugen; liebhaber und Renner mochten wohl mehr verlangen. Der größte Theil ift namlich eine Biftorie ber Schauspielergefellschaften, zwar mit einigen Bemerkungen untermischt, bie aber nicht von ber Urt find, daß fie ihr ein pragmatifches Arefeben geben konnen. Diefer Theil lagt fich auch wohl nicht von Unrichtigfeiten und Parteylichfeie fren fprechen. Wir hatten ben Borfag, biefe Mangel anzumerken und zu berichtigen; jeboch wir febere, baß es die Grenzen unfrer ohne bies weitlauftigers Recenfion nicht verstatten, und fparentes auf eine anbre Belegenheit, ba wir ift auch noch von bera Schauspielen bes herrn E. ein paar Worte rebert Der übrige Theil biefer Geschichte recenfirt unfre bisherigen theatralifchen Dichter, wir fine ben aber auch hier nicht viel Neues und Ausgeführtes; er jeigt hernach einige wohlgegrundete Gehler unfers Theaters an, moben ben Befchugern, ber Principalen und Acteurs harte, vielleicht zu harte. Bormurfe gemacht werben, zumal wenn man ihrere Buftanb und ihre eingeschrantten Berbaltniffe im Deutschland baben vor Augen hat. Die angehängten Borfchlage zur beffern Aufnahme ber Schanfpielkunft find unverwerflich, fie ließen fich noch erwei-Wir wollen aber auf feine Projekte raffiniren, beren Musfuhrung fo vielen Schwierigfeiten unterworfen ift. Uebrigens muffen wir bie guten 26fichten bes Drn. Berf. fur bas Theater loben, unter welche

welche wir auch feinen Entfcfluß rechnen, felbst für Die Buhne zu arbeiten. Ueber Die Ausführung befs felben wollen wir furglich unfer Urtheil fagen.

1. Hermes und Mestan, ober bas Drakel, ein profaifches Trauerspiel in zweenen Aufzügen. Innhalt biefes Stucks ift unverwerflich, zwar vielleicht schicklicher zur Oper, und gum Trauerspiele gu romanhaft und überraschend; boch hatte bies mohl burch eine fleißigere Ausbildung bes Plans und ber Charaftere fonnen gehoben werden. Dadurch batte Die Sandlung auch ein richtigeres und ftarferes Intereffe bekommen, welches ist mit Bleif, aber febr feblerhaft, gethellt ju fenn fcheint. Denn ber Charaf-· ter bes Bermes sticht lange nicht genug bervor, und felbft bie bier angelegten Situationen, worinn er batte gehoben werben tonnen, hatten mehr genust Die Charaftere überhaupt find gu . merden muffen. einförmig und zu schmach gezeichnet. Richt die - wahre griechische Wendung in ber Denkungeger, und noch viel weniger in der Sprache, die febr oft bennahe jur Ausführlichkeit bes bogmatischen Dialogs bon ber tragischen Burbe hinabsinkt. G. 100. - hatte die Scene nicht leer bleiben follen. Es gefällt ans auch nicht recht, bag Orrus in ber letten Scene auf einmal ben Ginfall bat, fich ju erftechen. Bare es nicht beffer gewesen, und auch vielleicht ber Ausgang mit bem Spruche bes Orafels in befre Berbindung gebeacht, wenn bie Umstande so eingelenkt waren, bag Dirus ftatt bes Deften hatte fterben muffen. So mare auch bas Misvergnugen iber

Dage 300 1

ben Tob biefes Unschuldigen bem Bufchauer entje-Denn wir feben boch nicht, was die Badfamfeit und Rlugheit bes Dorus jur Rettung feines Sohns bengetragen hat? Doch dies Stuck litte wohl in aller Absicht viel Ausbesserung.

11. Das Mißtrauen aus Zärtlichkeit, ein Luftspiel in bren Aften. Auch die Erfindung Dieses Stud's gehort nicht bem Berf. eigen. Es ift, mie er auch anzeigt, aus dem französischen Luftspiele Dupuis und des Ronais genommen. Berr E. hatte es schon vor ein paar Jahren, wo wir nicht irren, in funf Aufzügen, drucken laffen. Bir konnten bamals bem Geruchte faum glauben, bag es von ibm ware, well wir es feiner gar ju unmurbig fanden. Ist haben wir und nicht überwinden tonnen, es noch einmal zu lefen, und mit ber gegenwartigen Veranberung ju vergleichen, bie boch noch, ber gangen Anlage nach, fehlerhaft ift. Denn mas ift zu einem Charafterftude nothwendiger, als die farfe und richtige Zeichnung bes Hauptcharafters? Aber eine Lochter nicht zu verhenrathen, weil ihr liebhaber offenbare Liebesintriguen mit einer andern fpielt, bawon man Beweise in Banten bat, bagu gebort, wie uns bunft, weber großes Diftrauen, noch große Bartlichkeit. Richt zu gebenten, baß biefer Chargf. ter fich in weit mehr Muancen batte zeigen muffen. . Arift, welcher ibn bat, foll eine folche Denkungsert . burch feinen Aufenthalt am Bofe erlangt haben, und "eben biefer Monn verfallt oft in Sentiments und Scherze, die weniger als burgerlich, wir wollen nicht fagen, plump find. 3. E. G. 137. m Ca

Digitized by Google

Du wiest roth? En nun, fleines Nartchen, "fürchte nicht, baf ich etwa ben Br. Valeren bein Mebenbuchter fenn mochte. 3ch will dir beinen Dbriften nicht entführen, bu follft ihn für alle Båter ficher beprathen: aber, menn bu dir ein-"bilbeft, schon beute mit ibm ju Bette ju geben, pfo hat dir der fleine Schalf mit feinem Pfeile geine gewaltige luge ins Berg gefchoffen.

Die Unwahrscheinlichkeiten wollen wir nicht auftreiben, bergleichen g. B. Die falfche Abriffe bes Brief. chens ift. S. 159. So febr Br. L. auch bie Frembeit feiner Bedienten vertheidigt, fo ift uns biefelbe boch in biefem Stude, wo fie fich burch gange Ccenen ausläßt, unleiblich vorgekommen. Dft wird fie fast Unverschamtheit. 3. E. S. 165.

Raler. Wenn bu also, wie bu leicht bas Un. feben haft, einmal ein Dagoden um feine Chre bringen follteft, fo wird es vielleicht auch aus lauter Treue: für mich gescheben.

Heinrich: So balo Sie, mein herr, ben bitt of fer Ehre mit interrfire find. (beimlich gu Balegen) Das will forviel fagen zo Benne meine Beprach bie Chre meiner Braut:wieber, repariren muß, die Gie verberben haben.

Uebrigens finden wir in biefem Stude viele Lira. ben, fo gar im Dialog, Die aus febr bekannten Comb. dien erborgt find.

: . III. Ich habe es beschloffen, ein kustspiel in brey Aufzugen. Die Dauptgeschichte bes Plans ift aus'

### 488. Joh. Friedr. Somens Schriften.

aus bem Roman l'Enfant trouvé genommen; und bie Episobe bes Alten, ber als ein unglucklicher Bager eines ausschweifenden jungen Menfchen erscheint, Die Unspruche besselben auf bas Derg eines tugendhaften Magbebens und beffen Unfeben ben ihrem Bater zu nichte macht, aus ben Briefen bes Mars quis von Roselle. Gie ift ohnedies auf bem Theater nicht neu, wiewohl einem noch immer bie 3bee eines Dei ex machina baben einfallen fann, ber Dier um fo viel entbehrlicher mar, ba ber junge Thor gar leicht auf anbre Art abgeführt werben tonnte. Berr E. fagt in ber Borrebe, bag er feine Plane fo fury, fo fimpel und fo unverwickelt, als nur moglich war, ju machen gefucht habe, und erflart fich uber Die Schwierigkeiten ber Intriguenfructe. Wir mols Ien bies eben nicht als eine Entschuldigung mißlung. ner Intriguen anfeben. Aber in bem gegenwartis gen Stude icheint uns mehr Verwirrung als Verwickelung, und nicht ber rechte Weg genommen gu fenn, ben Anoten zu fchurzen und aufzulofen. bie Zeichnung ber Charaftere ift wieber fehr vernach-Täffiget, und wir glauben nicht zu irren, wenn wir von bem Berf. ben Gitwerfung feiner Stude ju viel Pluchtigkeit argwohnen, wovon auch die Ausführung Spuren genug bat. Mariane tann ben Ruftbauer wohl nicht febr für fich interefiren, ihre Bartlichtelt wird burch feine Situation auf ben Grab gebracht, Daß fie Die Untreue gegen ihren Bater magen konnte. Der alte Seekapitain, nach beffen Wahlfpruche: Ich habe es beschloffen, das Stuet benannt ift, wird bem Zuschaner aummenigsten baburch überläftig werben

ben, daß er ihm alle zweiselhafte Erwartung in Anssehung ber Entwickehung entreißt. Die Aufschrift mochte auch wohl mehr Berbindung mit dem Inushalte haben.

IV. Der Liebhaber von Ohngefahr, ober bie Rückkehr zur Tugend, ein Luftspiel in Einem Die Geschichte ift aus bem Gilblas, und fcicte fich frenlich febr gut zu einem tomischen Machfpiele, wiewohl der Angriff des liebhabers auf ben Water feines Magbchens in einem Romane, und in Spanien mehr Bahrscheinlichkeit hat, als in Berlin, mobin ber Betf. Die Scene verlegt. Ende erscheint wieder ber Bater bes liebhabers von Dhngefahr, beffen Gegenwart aber boch noch fchidfich genug in die Saupthanblung eingewebt ift; und ohne dies ware uns auch die gefchwinde Rucktehr gur Lugend noch unwahrscheinlicher vorgekommen. Die 'Ausführung biefes tleinen Luftspiels ift bem Berf., nach unferm Urtheile, unter feinen übrigen Studen, noch am beften gerathen, und wenn man ben Beute theilung berfelben ins Detail geben wollte, fo mitben sich hier vielleicht die wenigsten Erinnerungen machen laffen.

V. Das Rathsel, ober was dem Frauenzimmer am meisten gefällt, ein kustspiel in Snem Aufzuge mit einem Divertissement. Der Innhalt ist die bekannte alte Erzählung Co qui plait aux Dames. Die Rolle des Pedrillo ist zu sehr nachgeahmt, welches der Verf. damit zu entschuldigen gesucht hat, daß er ihn für einen Abkömmling von

Sancho und einen Gobn bes Pebrillo ausgiest, bie 2Baffentrager bes Don Splvio mar. Much ber wahre Ritterton He wohl nitht innner getroffen ; fo ift es uns etwas anftoßig, wenn ber Ritter 6. 34. unter bem Vorwande abgeht, baf er einige Gefchaffte ben feinem Pachter hat. Wir wollen ben einer folden Gabel dem Berf. Die Untreue an der Geschichte eben nicht boch anrechnen, fonst murben wir ihn er innern, daß fie von einem Mitter von ber runben Es fel erzählt wird, und bie Personen nicht spanische Mamen hatten baben muffen. Aber einige Unape flandigfeiten, die bon bem Stallmeifter und feiner Brau gefage werben, tonnten leichtuempfindliche lefer und Zuschauer beleidigen. Das Divertiffement hate, dur Chre bes Dichters, wegbleiben follen, und Sr. C. "batte, wie uns bunft, ber Werfertigung biefes gangen Studs, ober wenigstens ber Mube überhoben fen konnen, es abdrucken ju loffen, ba bies Gujet wen Fapart in ber Fee Urgelle, und im ber Operette, welche im erften Banbe ber Unterhaltungen fiebt, viel glücklicher behandelt ift.

IV.

Sevichte eines Stalben. Kapenhagen, Obersee und Leipzig. Verlegts, Gabriel Ehr. Rothens Wittwe und Proft. 1767. (24 G.)

man hat immer vom Shatespear gesagt, bis

a,

er, fo vertraulich war er mit ber Berensprache bis 'kannt. - Bielleicht wird man auch von gegenwarkgem Dichter behaupten fonnen, baß er allein fich in ben Rreif ber alten norbiften Stalben magen burfe, fo febr hat er fich ihre Mine und Denkungsart eigen gemacht. Bir muffen ben Plan von biefem fcbenen Gebichte, bas, unfern Gebanten nach, originall ift, unfern lefern vorlegen: bie Ausführung werben fle aus bem, was wir baraus anführen wollen, beurtheilen. Es ift mahr, bie alte norbische Gotterforache wird manchem anfangs minderlich in ben Ohren tonen. Bu gutem Glude bat uns ber Dichter in einem vorhergebenben Bergeichniffe mit biefen Wunderdingen befannt gemacht, bas maneimmer baben in ber Hand haben muß, und wer fich noch mehr unterrichten will, barf ben fleinen Commentar im gten Theile ber Briefe über bie Merkwurdigkeis ten ber neuesten Litteratur barüber nachlesen. beständige Abwechselung bes Enlbenmaafes und ber Berfe, Die bald gereimt, bald ungereimt find, und nach ber Matur ber Gegenstanbe fich verfindern, giebt bem Bedichte einen neuen Unftrich bes Zeitalters ber aften Schottischen Dichter. Unter ben neuern Dichter finden wir eine folche Ubwechslung ber Bersart nach ber Berichiebenheit ber Empfinbungen und Gegenstände in Drobens Alexander's Feast, und in Popens Ode on Cecilia's Day, und wer nicht bie großen Schonheiten bavon fühlet, ben werben wir fie umfonft ju erflaren fuchen. Der Auftritt ift ben einem alten Grabbugel, in ber Gegend von Sandholm, einem landfige bes Brn. Dof. prebiger

prediger Cramers. Dies muß man vorzüglich wif fen, um die Unspielung bes ganzen Gedichts zu verKeben.

Erfter Gefang. Thorlang, ein alter Glalbe und Krieger, erwachet aus seinem Todesschlummer burch die Harmonie eines himmlischen Gesangs, von bem er ben Urheber erst im vierten Gesange entbedw. Woll Berwunderung über seinen neuen Zustand hebt er an:

Ists Bragas ") Lied im Sternenklang
Ists, Tochter Dvals \*\*), dein Weihgesang,
Was rings die alte Nacht verjüngt?
Auch mich — ach! meinen Staub durchdringt,
Wie Blige Thors \*\*\*), die Gruft enthölt
D Wonne! mich — mich neu befeelt?
Aus rothen Wellen strömt das Licht;
Ich aber, Deil mir! schlummre nicht,
Deil mir Erwachtem! bade ganz
Den neuen Leib in Sonnenglanz,
Schwimm in die leichtre Lust empor,
Vin ganz Entzückung, din ganz Ohr,
Und walle trunken in der Flush
Der hohen Darmonie? —

Wein schwebender Geist auf luftiger Soh? Wo über Berg und Thal und See Flattr ich und glub im Silberton? Wohin mein Geift, bift du entstohn?

<sup>&</sup>quot;Der Gote ber Dichtfunff.

Dvals Cochcer, Parcen, die die Geburt der Kinder weißten.

Thor, over Stoding ber Duning mer 1933

Bo babeft bu ben Schwung fo frab Im Urquell fuffer Sarmonie?

Er schaut in seiner Begeisterung umber, und glaubt in ben Wohnungen ber Unsterblichen zu senn: In dem wird er in einem Lustwalbe den König Friedrich geswahr, ben eb für den Alfabur, d. i. für den allgemeinen Vater, halt, und ihm seine Wünsche weiht.

Im zwenten Gesange, da seine Empfindungen ruhiger werden, wird er sein und seines Freundes, Halvard, eines andern Stalden, Grabmaat, gewahr.

Stiller wird das Meer
Der Entzückung um mich her.
Wein mir! auf welcher Stätte ruht
Wein blutbetriefter Fuß?
Welch fenerliches Graun
Steigt langfam über diese Hügel
Wie im Rachtgewölf
Neuverschiedner Seelen auf?
Ach hier! — hier? — Uch, Halvard
Wie manch gefügeltes Neon
Ist von der Nornen \*) Stunden Thron,
Seit ich dies Grab gebaut, entstohn! —
Ruht hier die Urne, mein Halvard,
Hier, bester Freund, dein ebler Staub? —

Dies führt ihn auf seine Geschichte, hauptsächlich auf ben großen Todesbund, ben er in Halvards Arm beschwor, daß einer ben andern nicht überleben wolle: Die Fenerlichkeit besselbigen wird mit aller möglichen Schönheit ber Poesie beschrieben: aus etlichen gefälligen

") Parcen.

fälligen Zügen ber Blakullur, einer Seegottheit, die hier geschildert wird, erkennet man den Berf. der Ländeleyen,

Er ergable hierauf ihren benderfeitigen Tod im brib ten Befange. Einst als fein Freund, Halvard, ihm

Bom Waffenblig and feinem Urm Beit nach Britannien hinweg Gewinkt, nach feiner Gegenwart Ihn Schwermuthsvollen schmachten lief,

ferte er trofilos am Ufer her: ba trat ein frembet Thhner Mann zu ihm, und foberte ihm die Goldharfe, die ihm Salvard zum Andenken hinterließ, ab:

"Er," fagt derfelbe, "gab fie dir, er nahm fiemir. "Du überträfft mich nicht in Liedern, "Wär nicht der Raub des Frevlers dein! "Gieb mir die Goldharf, sie ist mein!, —

Sie geriethen barüber heftig an einander, und foberten endlich einander jum Zwenkampfe auf:

Schon treten wir mit helmen angethan Mis die blutlechzende Lodesbahn; Schon schließt sich um uns her die Schaar. Der Richter, die durch weisses haar Und langen Bart ehrwürdig war! Schon blinkt der Geir ") im Gonnenstrab!! Schon skimt die Purpurvunde! Schon öffmen Endils \*\*) Wölfe Auf meinen Feind den giergen Schlund! Uch mir Unglücklichen! da schlüpft. Die Ferse mir im. schwarzen Blut;

4) Ein kurger Speer.

7 % Gin blutgleriger Baffergott. Gefne Milft, N Ungehener bes Meeres. Da ftarg ich bin, und über mir Wein sterbender Feind! -

Während dieses Zufalls, da er von Wuth und Schrecken betäubt hier lag, ohne sich gleich eeheben, zu können, kam Halvard, der seines Freundes Fall von serne gesehn, an. In dem schrecklichen Wahne, daß sein Freund getödtet sen, und seinem beschwernen. Todesbunde zu Folge, stößt er sich das Schwerde ing die Brust. Thorlang beschreibt seinen Schwerze mit allen schrecklichen Farben:

Ich warf verzweiflungsvolf Auf feinen Leib mich hin, verbarg Mein Augesicht in seine Brust, und schluchzte! "Ach nein! Halvard, du bist nicht todt? "Nein! bed den Göttern, nein! du schlummerst nur! "Es ist ein dichter Schlaf, der dich erquick!, Umsonst! umsonst! die lange Racht Bersiegelte fein Seldenauge! Er war auf ewig mir entschlummert.

Nachbem er wieder zu sich felbst gekommen, erbauet er seinem Freunde ein Grabmaal und einen Brands alter:

ich schwung drenmal Mein Schwerdt, durchstieß mein brechend Serg Und fant vergnügt auf seinen Holzstoß nieber-

Dier ward er auch begraben.

Im vierten Gefange schaut Thorlang erheis terter auf die umliegenden Gegenden, bie Ihm ans fanglich fremd schienen, umber: durch die Vergleis hung mit dem Anblicke, den sie vormals anbaten, als er hier mit, seinem Freunde siel, wird hier eine der schönsten Beschreibungen eingewebt. Dieser Gesang machet die hauptsächlichste Entwickelung aus, und führet auf die Absicht des Dichters, wir mennen das Lob des Hrn. Hofpr. Cramers, der auf keine feinere Art hätte können gelobt werden. Er sieht in dieser verschönerten Gegend ganz neue Austritte, vormals trat hier

Das Weib ber Che mit Delm und Speer, Und neben ibr, von blutger Raftung fcmer, Die blubnde Tochter fürchterlich einber -D wie weit anmuthevoller fercitet, Bon acht geliebten Kindern bold begleitet, Dort iene Mutter burch den Schattengang, In beffen Deden friedlicher Gefang Eriont, wo goldnes Dbft um fie entsprang! Auf Rafen bingelebnt, im Auge Bimmel. Erwartet bas weitballenbe Getummel Der frobe Bater, der mit reger Sand, In bie veredelte Ratur entbrannt. Die inachtge Feuerharfe ichlagt, Das ihren Schall ber Bugel und bas Meer, Und naber mallender Wolfen Deer Empor jum Tang ber Spharen traat! Daß fie ben Staub ber Urn erreat. Und Beifterwelten um fich ber beweat, Qued mich! auch mich! -

Dies war der Gesang, den er ben seiner Erwachung dem Gott der Dichtkunst Braga, oder, für einen Weihgesang, der Tochter Dvals zuschrieb: er beter die Worte aus Cramers Ode: David, die besten Werksten Psalmen vorsteht:

3 23 6 6 4

"Es borchen auf bie Bieber-**्ट**्रिक्षणात्र र जेटर "Die Linder Corah, Affaph ftand, "Und ftaunt, und marf ben Pfalter nieder, "Den hohen Pfalter, und empfand!,

Morlaug was neuer Entzückung hingeniffen frogt

Wer ift ber Gott, ben beine Gaite fingt? Ber, beffen Chaur mich Bebenben burchbritigt

Der Ganger fahrt fort!

2: 1

170

"Er mißt die himmel, ftillt die Deere! "Gerecht und Recht ift um tha ber ! "Er ift ber Berr! ber Gott ber Deere! "Er ift - wo ift ein Gott wie er! "

Die Rocht der Unwiffenbeit- verfichwinder in Chonlaugs herzen wer biefen Strable ber Abbrheit. Bon ber Begeistrung bingeriffen, fieht er bie Abgot ter bes Benbenthums fallen, er erblickt

Den Abglang hobrer Gottheit, ihre Belt, Und diefe Simmel, ihr Bezelf! Mein fcmacher Geift, in Staub gebeugt, Raffe ibre Wunder nicht, und fibmeigt.

Dies ift der Beschluß des funften und legten Ge fanges, ber in femem Schwunge, in ber poetischen Trunfenheit, Die barinnen berricht, einer mabren Dirhyrambe abulich ift.

11 128it fagelifnithe zir viel, itent mir dies efeine Sebicht für einen wichtigen Wehrtrag zur Muffchen Poefie unter uns Deutschen tinfelen: Die fchone Und droniung bie billrinnen herriebet, wird die boch auf ben brbentlichften Plan gebauet ffe, laft ben beformich 1487. Bibl. IV. 23. 2 St. mube. emide werden, mit bem Dichter von einer neuen Empfindung zur andern überzugehen. Wie glücklich sind die schönen Beschreibungen ber verschiednen Auferitte der Natur hineinverwedt, ohne daß wir die Abstack, diese ober jene Gegend abzumalen vemerkei. Dur mussen wir die leser nochmals ermahnen, es mahr als einmal zu lesen, weil sie soust den Faden der Erdichtung nicht sinden, und es für unverständich halten werden.

V.

Daphnisenind Chice and dein Griechischen Angliebes Kongus. Berlin Ben Boß. (11 augus Bog.)

Diemals haben wir einen Schriftsteller mit einem gunftigern Vorurtheile in die Bande genoms . Bennabe ift feit einis men, als unfre Ueberfegung. ger Beit ichon ber bloge Entichluß, Die griechischen Originale unter uns befannter ju machen, als ein Berdienft angefeben worden. Man hat fur ben Mann, fcon ebe wir ihn noch fennen, eine gewiffe Art von Uchtung, ber fich uns in einer fo guten Gefellichaft barftellt, und wir glauben mit Grunde powensfegen ju fingen bag, wer mit ben Aften fo befannt geworben ift, baf er fich in ben Stand fest hat, ihr Ueberfeter ju werben, burch einen de langen Umgang auch etwas von ihrem Geifte menbe bekernmen baben ... Bu diefen allgemeinen Borque VI Julykhungen 9C: 11

Sietungen tam ben unferm Berfaffer bas Uetheil einiger Leute von Berbienfte und Gefchmade, welches machte, bag mir mit ber volligen hoffnung ibn au lefen, anfrengen, einen vortrefflichen Ueberfeber zu fin-Sollen wir gesteben, bag wir in unfrer Erwartung einiger maßen hintergangen worben ? Aber Diefes murbe fcon eine Entscheidung fenn, und wir wollen vorher Beweise anführen ebe wir Ausfprache thun. - Mur muffen wir zwen Worte von ber Babl bes Autors, von bem Charafter feines Stude, und von ben vorzüglichften Pflichten, bie er feinem Ueberfeger auflegt, fagen. Der Autor ges bore, wie uns beucht, nicht unter biejenigen, von bes ven Ueberfegung wir alle bie Bortheile erhalten fon nen, die wir gemeiniglich mit einer Ueberfebung aus bem Griechischen zu verbinden pflegen. Nicht mebe bas ehrmurbige Untife ber erften griechischen Dichter; nicht die reine und erhabne Simplicitat ber Profaiften aus bem guten Zeitalter; nicht bas Rir. wige und die Fulle ihrer fpatern Beltweisen; lauter Borguge bie wir unfrer Sprache burch biefe Ueberfebungen zu geben hoffen ; fonbern an beren Stelle ein gemiffes, fußes, in ber That reigenbes, aber oft gum Tanbeln ausartenbes Gefchmage, eine icon moberne Denkungbart und Sprache, wodurch que gleich bie Schwierigfeit und bas Werdienst bes Heberfegers vermindert wird. - Dem unerachtet aber verbiente longus von unfern beutschen Damen gelefen zu werden. Dur mußte er, wenn er ihnen gefallen follte, ba bie Fabel im Gangen nicht febr intereffant ift, bie feinen Schilberungen landlicher Ber-11 2 gnů=

unugungen, und bie Bemalbe einer gartlichen toth Will unbewußten tiebe, mit aller ber Rafvitat und ver Unnehmlichkeit bes Ausbrucks behalten, Die er im Original hatte. Uns beucht, wann ein Ueberfe Ber von ber Arbeit fren ift, fich mit ben 3been foines Schrifestellers, und mit ber Umfchaffung berfeiben fur beutschen Ibeen gu bearbeiten : fo tonnen wie von ibm erwarten, bag er befto mehr Bleif auf bie Belitur und bie Correction feiner Schreibatt ver menbe, baß er bie Schönheiten bes Detail unver fest in feine Copie übertrage, und mit einem Worte fich wenigstens Zeie nehme, ben wahren angenteffnet Ausbruck ju fuchen. - Aber wie, wenn er uns Me Mugenblice in bem Fremben unb Gelcfamen ber Sprache bie Weberfebung empfinden laft; wenn a Die Maivität in einer gewiffen Rachläßigfeit, mit melder bie Schreibart hingeworfen ift, und bie Sim plicitat in bem Matten und Rraftlofen fucht? ment er ein einzig Wort, fur welches unfre Sprache ein voll tommen gleichbebeutenbes Wort hat, burch eine gange Reibe sthleppenber Umfchreibungen ausbruckt? --Wie wenn er enblich fein Original juweilen gar nicht au verstehen ficiat?

Ohne diese Fragen zu beantworten, wollen wit uns zu unserm Verfasser wenden. Wir fiengen nicht eher an ihn mit bem Originale zu vergleichen, bis wir Schwierigkeiten antrasen, die wir gemeinige sich aus dem Originale zu heben im Stande maren, Wir thaten es hierauf durchgangig, und dies sind einige Folgen davon:

**6**. 1.

- Misse, die sich ins Meer ergießen; nicht bas: Meer, weiches das User bespult.
- S. 2. Lamon welcher ein Kind fand. Da hier die Geschichte mit dem Finden des Kindes erst anfängt, so ist diese Construction mit dem Relativo völlig ungewöhnlich und mit dem Griechischen nicht übereinstimmend: er sagt nicht aimodos vépes— ivgav, sondern aimodos vépav evgev, das erste ist nur alsdann natürlich, wenn das evgav den kamon charafterisit hätte. Wir würden übersehen; "kamon, "ein Hirte der auf diesen Fluren weidete, sand einst "ein Kind. " Diese Bemerkung ist klein, aber sie ist, glauben wir, richtig, und die Vernachläßigung vieser solcher kleinen Semerkungen macht das Fremde und Unstäßige in der Schreibart, das wir empsinden, ohne seinen Sie angeben zu können.
- S. 5. Lamon ward des Herumschweisens gewahr, und ihm dauerte das Bocklein. Der Ausdruck hat hier so was Seltsames, besonders wenn wir wissen, daß von einer Ziege die Rede ist. Das Substantivum Herumschweisen, macht den Ausdruck schwerfällig. Dudattet taz biadeauac. Dudattet seist auch nicht gewahr werden, sondern abpassen. Der Hirte merkte es der Ziege ab, wenn sie wieder einmal sich von der Heerde verlief, gieng ihr alsdann nach, und sand den Ort, wo sie das Kind tränkte. "Da erstaunte er billig, " das Benwort billig, deucht uns, ist nicht das rechte, was bier stehen sollte, ws eines w. Wenn der Ausdruck

im Originale gewöhnlich ift, fo muß ber Ueberfeber in feiner Sprache einen mablen, ber es eben fo febr n. — S. 6. Aber er schämte sich biefes Gedankens, daß er also nicht einmal ein Benspiel der Menschenliebe von dem Thiere murde genommen haben. Wer hat jemals in unfrer Eprache gefagt, ich schame mich, baf ich biefes werbe gethan haben. Der Berftand wird fogar burch bas falfche Auriliarwort murbe zwendeutig. Man bort bier vollkommen bie griechische Confiruction mit i. Und boch burch eine kleine Verande rung batte man, unferm Bebunten nach, biefe Conftruction bepbehalten, und boch beutfch fchreiben fon-"Gleich darauf aber bacht er, daß es thm eine Schande senn würde, wenn ihn nicht einmal das Benspiel eines Thieres zur Menschenliebe bewegen konnte., er sich geschämt ihn zu verlassen, weil er sein Umfommen zum vorausgesehen. Bie tura ift Das Original, was notadn καταλικών αποθάνυplerge; und wie befinend die Ueberfegung! Ueber-Dies, das Wort schämen druckt das aidsopay nicht gang aus; vielleicht murbe bie Ueberfegung richtiger auf diese Urt gewesen sen: "Und wie er sich gescheut "ibn einem gang gewissen Tobe ju überlaffen. " -Die Schilderung ber Mymphen geweihten Grotte, ob fie gleich nicht gang schlecht überfest ift, wird bemunerachtet burch einige folche fleine Fleden verunftaltet.

S. 6. Zu dieser Hole gieng das Schaaf oft, und gab dadurch, dem Hirten Gelegenheit

mighauben, daß es fich verloven hätter: & Gelegenheit geglauben geben, ift tein Ausbruct für eine folde Pasteraffeine wie diese; dozav asroduieg weenige. Wir murben überfegen: "Oft mar in "biefer Grotte bas junge lamm, indeß bag bie Sir nten es fur verloren bielten. ,

S. 8. Da er es also ju schlagen gehachte, damit es hinfuhro ben der Deerde blieb u. f. mai Diese Periode bat wieder viel Beitschweifiges und Mattes, Gine andre Wendung murbe fie vielleicht. farter und bem Original abnlicher gemache haben. Da er es bafur ftrafen, und es ju feiner gewohnlie "den Beibe gurudführen wollte, flochte er fich aus garunen Zweigen eine Beifel, gieng an ben Gels, reo ser es angutreffen glaubte, fand aber, als er babin "fam, gang etwas anders als er permuthet hatte.» Doch eine einzige Unmerfung, bie bie Richtigfeit betrifft, wis inci, Anthousves event heißt nicht, um es bafeibft anzutreffen, fonbern: In ber Ermartung. es dafelbft anzutreffen.

S. 10. Und der Hirt hieft diesen Borfall für eine gottliche Schickung, und ward gleich sam vom Schaafe belehrt, bes Kindes sich vaterlich anzunehmen. Drum - Man fieht bier nicht fo beutlich, wie im Original, baß bas eben Die. Bewegungsgrunde gewesen waren, warum er bas Kind aufgenommen hatte, weil er es fur eine gottliche Schickung hielt. Ueberdies ift ber Musbrudt: Bom Schaafe gleichsam belehrt, nicht angemeffen genug. Barum nicht lieber nach bem Griechischen? "Det

Digitized by Google

"Der Hirs fier biefes für eine gottlithe: Schichung shielt, und von bem Lamme Mittelben und siebe gazigen bas Kind leunte, nahm es auf fine Urene ac.,

Bir murben nicht fertig werben, menn wir burch bas gange Buch alle Stellen, wo ber Musbrud entweder matt und weitschweifig, ober mit bem Deiginale nicht überemitimmenb, ober für ben Stil, ber in bem gangen Stude herrichen foll, bald zu geshmudt, bald zu nachläßig, bald zu bialogisch ist; anführen wollten. Uns beucht, ber Ueberseger hat Die Ausbrucke bes Originals noch zu fehr im Gebachtuiß gehabt, als er feine Ueberfegung im Gangen jum erftenmale burchgelefen. Er bat beswegen Biese Unschicklichkeiten nicht fo empfunden, wie ein Wefer ber vom Original hichts weiß; wir hoffen aber son feinem Befchmade, ben er wirflich an anbern Orten gezeigt hat; baffer, wenn er num bas Griedifche vollig wird vergeffen haben, in febr vielen Stellen feiner Uebetfegung bas Runbe, bas Be-Rimmte, bas Angemeffne und bas Raive bes Muspruces selbst vermisser wird. Es ist mahr, es rührt bies oft nur von fleinen Abanberungen ber, ingwi fchen gieht es über Die Schonheiten bes Gangen eine Wolfe, durch die man fie zuweilen gar nicht, und oft nur balb erblicket. Bie muffen uns aber auch unfers amenten Bormurfs wegen rechtfertigen, und Stellen anführen, ma falfc und bem Ginne guwider überfest ift,

S. 9. σπάργωνα κβένττονα της κατά την Su-Seru τύχης, heisen, so viel mir wiffen, 3, Windeln, ... die "ble beffer: find als ein ausgeschites Kind, seinen gegen-"wärtigen Glücksumständen nach, haben konnte. "; Ben unferm Berfaffer heisten es "Windeln, die den-"Stand des Kindes anzeigten. "

- S. 11. παιδίω σοβαρώ καὶ καλώ, heißt nicht einem schönen aber stolzen Knaben, sonbern einem schönen und artigen Knaben. καλός geht auf die Schönheit der Bestalt, σοβαρός aber auf die Unnehmlichkeit des Betragens und der Sitten. σοβαρός hat zwar auch noch eine andre Bedeutung, aber alsdann heißt es boch nicht stolz, sondern prächtig; es druckt allemal eine gewisse Eigenschaft in dem außern Berhalten aus.
- S. 12. Die Hirten ließen den Daphnist und die Chlos in allem unterrichten, was schon ist auf dem Lande. Wir begriffen nicht so recht, was dieses Schone auf dem Lande senn möchte, bis wir im Prizinal sanden, oan nach if en den verstanden wir, daß es heisen sollte, olle Urten von Unterricht, den sie auf dem Lande und nach ihrem Stande als Hirten ihnen geben konnten. Konnte denn der Versasser ihnen geben konnten. Konnte denn der Versasser ihnen geben konnten.
- S. 14. Sie liebten ihre Schaafe mehr als mach der Weise der Hirten. μάλλον η ποιμένων έθος, das heißt, sie liebten sie mehr als Hirten gemeiniglich ihre Heerden lieben. Ebend. Chloe dankte ihr ganges Glück den Schaafen: Bas für ein Glück? Solze der Verfasser noch nicht so weit

weit in bas Eigenthamliche ber griechischen und laube, mifchen Sprache eingebrungen fenn, baß er nicht. mußte, owingla, fo wie falus ben ben Ramern, beiffe: nicht bas Glud, fonbern bie Erhaltung, Die Erret. Chloe bankte freylich ben tung aus einer Befahr. Schaafen die Erhaltung ihres lebens, aber ift bas einerlen mit ihrem gangen Glude? Chend. Da Dieses Schauspiel jeden begeisterte. einer von ben am wenigsten verzeihlichen Behlern. ουωδίας, πάντα κατέχεσης. ευωδία heißt, ber angenehme Geruch, parra, alles, im Plur. und nark-Bie ist es also möglich, ben Bere Zesv einnehmen. stand ber Stelle zu verfehlen, ber biefer ift: Da Die ganze Luft mit wohlriechenden Dunften erfüllt war.

S. 15. indeß daß das andre unschuldige Spiele trieb nach Art ber Hirten und ber Jugend. — Unrichtig und undeutsch jugleich. a Duepara noquerina naj naidina, heiffen hieren und Rinberfpiele. Sie charakterifiren bie Art ber Spiele Bahingegen ber Ausbruck bes Meberfehers weiter nichts fagt, als baß Sirten und Rinder auch fpielen.

S. 16. nicht felten aßen sie bende zusammen. enonwur. Es heißt, fie theilten einander ihren Wein und ihre Milchmit. — Da fie ihre Tage unter Scherz und Spiel lebten , machte ihnen Amor folgende Bekummerniß. Bas für eine Art fich auszehrucken! Im Griechischen ift ein Go genfaß smifchen maiferes ben bet Ueberfeger nicht ge merft ober nicht auszubrutten gewußt bat. Es beißte In:

Indessen daß sie ihre Zeit mit folchen Spielen zubrachten, gab ihnen die Liebe etwas: ernsthafters zu thun.

- S. 18. xágOh heißen ja nicht vertrocknete Stengel, sondern Strohhalme. Ebend. Es sielen viele Ziegen und Schaafe in die Grusben, und selbst einmal auch Daphnis. Heiße wag odigor selbst einmal? Der Sinn ist: Viele Ziegen und Schaafe kamen in diesen Gruben um, und es fehlte wenig, daß Daphnis nicht auch darinnumgekommen ware.
- S. 20. So sehr hatte ihn die Rache seines Siegers verfolgt! Wie war das möglich, da der! Bock selbst der Sieger war, der in die Grube siel. Gerade das Gegentheil. Tookron n dien pernandont verneund die Vollegen ihm gerächt.
  - S. 23. als er die Senker der Weinstoke ausgrub? Wenn hat jemals zasogersow ausgraben geheissen, oder wenn hat man die Senker ausgegeben um Weinstoke zu pflanzen? Gerade umgekehrt, er legte die Senker ein, oder überschüttete sie mit Erde.
  - S. 25. nana avnussa, heißt mohl etwas mehr, als viel Unheil, es heißt, das außerste Unglud.
  - S. 27. Als aber der Hirte voller Schandefich selbst zu verrathen schämte. Was heißt das: sich voller Schande schämen? von ädspxvoz, er fürchtets sich entdeckt zu werden.

**6**. 28.

- 12' S. 23. Da unterbeffen die Hunde die Haut Berriffen. meeneman und deconser ift nicht einer len. Das eine heißt nur, sie riffen ihm die Haut von der Schulter, das andre, sie riffen sie in Stücken. Der erste Begriff ist bier ber richtige.
- tonnen. παςα τουξζον έλθεν heißt in allen grietonnen. παςα τουξζον έλθεν heißt in allen grietischen Scribenten, so viel wir wissen, nicht entrinnen, sondern einer Sache sehr nahe kommen; also
  maga τουξζον τη κικδύνα έλθων, heißt: da er der
  Gefahr so nahe gewesen war.
- 6. 30. xonjada heißt nicht in einen Schlaf werfallen, sondenn schlafen; xaladag-dum und xorphada wird von den genou redenden Griechen sehr unterschieden.
- entfaltet. Warum das kurze maxla is anun for gemmegen poetisch ausgedrückt?
- E. 34. Edader na Tarus a Zava, ist eine bestimme griechische Rebensart, sie heißt: Chloe schlief unvermerkt ein.
- S. 37. Einstmals ergößte die benden auch eine Ringeltaube durch ihr Hirtenlied. Singen die Ringeltauben auch Hirtenlieder? Im Griechlichen steht Bedodund nicht benm Verbo Psyzodas, sondern ben dem Nomine Patzas und es soll nur eine Bestimmung des Ortes sent, aus weld dem sie die Taube singen hörten. Amiet übersesse sehr richtig; ils augrent du bois pro chain, chanter un ramier.

- 5. 38. Da er eine flaktere Stimme hatte, die sits wie eines Junglings Stimme war 20. Wenn wir auch des Deiginal nicht hätten, so wurte uns eine gewisse Dunkelheit voch eine Unrichtigkelt vermuthen kassen. Es helft: pessau as and indexav de as mais Pannu ansdelfaso. Er sang mit einer Stimme, die, als die Stimme einer Mannaperson, stärker, aber, als die Stimme eines Knaven, moch lieblich und wöhltlingend war.
- S. 52. laß die Räuber umkommen. Wer wird aπόλεσον auf diese Art überseigen, oder was heißt das, die Räuber umkommen lassen, wenn es nicht so viel heisen soll, als die Räuber umbringen? Thend: das Lied, das auf der Flote so wohl klang und auch den Rindern so wohl gesiel. Won alle dem steht kein Wort im Grundtert; wossen üsch etwan so viel als gefallen heißt. Die Stelle ist selbest im Original etwas dunkel. The der etwas viele viele ift sollie (sagt der sterdende Dori kiel. Im eldeigen (sagt der sterdende Dori kon) empfehle ich meine Flote und dort meine Heerde demer Sorgfalt.
  - mit ihm. Nach dem Griechischen heißt es weit richtiger: Und mit diesem Russe und mit diesen letten Borten gab er seinen Geist auf.
  - 6.45. Dieses bezeugen, wie klar am Tage liegt, viele Gegenden in den Gemaffern, Meerengen genannt. hier ift der vollkommenfte Nonfense ber Rede. Der Verfasser redet bavon, bag

Die Rinder schwimmen kannen, und dieset beweisen, sagt der Ueberseher, die Derter, die Meerenge genannt werden. Wie mogen wohl die Meerengen deweisen, das Ochsen schwimmen können; und mohat exervor jemalt geheissen, wie klar am Lageliege? Der Verstand nach dem Original ist deutlich und zichtig. Zum Beweis, das die Ochsen schwimmen können, sührte er die Seen an, die Bospori, oder die Uebersurch des Stiers, noch die auf den heutigen Lag genannt werden.

6. 46. Was es mit dem Flotentone für eine Bewandniß gehabt. 7) Budouten ougloour? Diese Construction ist im Griechischen so gewöhnlich daß wir es für unmöglich gehalten haben würden, es anders zu überseßen, als: Warum sie auf der Flote gespielt habe?

S. 47. Als wenn alles dieses unter den Hirten vorgienge. Das Wort imas solat schelnt den Ueberseter versührt zu haben. Er glaubte vielsticht, es heiße so viel als ähnlich semt, es heiße aber mushmaßen. Und alsbann ist kein andrer Verstand als dieser möglich: und wie von den Hirten und den Schäfern gemuthmaßt wurde, so brüllten die Rinder um über den verstordnen Hirten zu trauren.

Hier haben wir bas erste Buch zu Ende ges bracht. Und wir wurden hier schluffen, wenn wir nicht den Verdacht verhuten wollten, als wenn wir mit Fleiß den sehlerhaftesten Theil der Uebersegung gewählt hatten; aber wir muffen ein paar Proben vom Gegentheile geben:

- ti . Sign. Wie es an bem Feffe bes Barchus Sitte war und an dem Geburtstage bes Beianes, fo wurden auch. u. f. w. Mach ber lleber fegung icheint es, als wenn ein gewisses Geft bes Blacebus nur bas Muster gewefen mare, nach mels them man fich ben bem Bener ber Weinlese gerichtet bitte, nach bem Originale mar es biefes Geft felbits es beißt: Die hirten der benachbarten Relber murben, wie es fich ben einem Feste bes Bacdus und ben ber Entstehung bes Weins gefort, zur gemeinschaftlichen Arbeit eingeladen.
- S. 53. Reben, bie voll Trauben hiengen. Die Reben bunkt uns, find ja bie Trauben felbst. Anuala heisten Weinblatter; sie legten Die Reben auf Weinblatter.
- 12 ... S. Hud bag er einen fremben Garten so vermustete. a revyar beißt nicht vermuften, sonbern bas Doft abfluden. Chen fo einige Zeilen barauf: und ihm erlauben wollte meine Pflanzen auszureissen. In ber That ein febr muthwilliger Rnube, ber nicht blos bie Fruchte, fort bern gar die Pflanzen felbft ausreiffen will. jum Glud heißt revyav ra Dola nur von ben Pftangen bie Fruchte abbrechen.
- S. 59. Db beinem Alter wohl ber Ruf ein angenehmes Geschenk sen. Mein, es beiße, i nat hanlar to dueor, ob es ein Gefchent febfiche fich für bein Alter schickt. Rurg zuvor: Da fa-Welte er abermal huldreich und sprach lieblis ther, als die Schwasbe zwitschert, und die Nachti

Machtigall fingt, nachdern er zuvor ein Greiß ward, wie ich. Wie ? Amorwerwadbeite sich in einen Greiß? marum hönen wir nichts weiser von einem stigroßen Wunder? Das Original weiß davon nichts; advior Dand davo — 278 nouvos opoos epoi-yieur grouwos; so sthon, (spricht Bhilteas) wie Andr, fingt nicht den Schwan wend er in einem Alter und dem Lode nach fit.

6. 62. Seine Herrschaft ist wie der Goter ihre so groß. Nein! es heißt, nealen nach rab en der Gotter, de speciel der Bie Gotter, de speciel der Bie Gotter, de speciel state bie Gotter, de speciel state state gleich find.

Aber wir sind mude diese Arbeit fortzuseten; nur wundert uns, warum der Ueberseten nicht wenigstens die Uebersetung des Amyor, die wirklich ein neues Original ist; genüße hat? Man konnte aus ihr allein mit einer nur mittelmäßigen Kennfinß des Grundterres, schon eine bessere Mebersetung geliefent haben.

#### VI.

Lieber der Deutschen mit Melodien. Erstes Buch. Berlin ben George Ludwig Winter. 1767. 4. (86 Seiten.)

Men weiß, wie viel die obige Sammlung von Giebern, die einer unfrer berühmtesten Kunftnichter veranstaltet, unter uns Widenspruch gefunben. Ungeachtet wir uns nun weber burch die Pers
theibi-

theibigung noch burch bie Bestreitung biefes Unternehmens, in Diefer Sache ju Richtern aufwerfen mogen: fo muffen wir boch gefteben, bag wir es allezeit als eine febr betaillirte Rritif unfrer inrifchen Dichter angesehen, die so furz und so glimpflich als möglich abgefaßt ift. Denn wie ber landmann bes horas Inutiles falce ramos amputans feliciores in serit; so fest fie gleich bie beste ober beffere lesart bin, indem fie bas fichlechte mega nimmt, anstatt weitlauftig und mit großer Rranfung ber Eigenliebe ju fagen: Dies ift gezwungen, Dies schwach, bies ein falfcher Bebante, Dies bart, Dies bunfel, bies gur Ungeit gelehrt, ober gur Ungeit mißig: Dies fommt einem Wortspiele zu nabe, bier follten Die Farben verftartt, bier gefchmachet werben: bies ift wiber ben Con bes gangen liebes Eine Sache, Die, wie wir glauben, bem Berfaffer ungleich leichter gemefen mare: benn mir wollten brauf wetten, baß ihm biefer limae labor oft mehr mag gefostet haben, als bem Dichter in feiner erften Begeifterung bas gange lieb. Doch es scheint, feine Absicht ift nicht gewesen ber Chre unfrer beutschen Dichter Abbruch ju thun, sonbern biefelbe vielmehr ben unfern wißigen Rachbarn gu beforbern. Go viel wird man doch wenigstens nicht laugnen, bag verschiedne lieder burch Muslaffung fchlechter Bebanten, und schlechter Strophen ein gang anders Unfeben gewonnen, und viele fchon geworben, die wir bochftens fur mittelmäßig gehalten. Die Babe gu feilen ift ber wenigsten Poeten Talent, oft fehlet ihnen auch die Beit, noch ofter bie Bebulb 17. Bibl. IV. 23. 2 St.

# 314 Bieber ber Deutschen mit Melobien?

bulb bazu. Es komme uns also nicht wenig vatrio tifch por, wenn ein anderer Dichter, ber biefe feltne Babe in einem haben Grabe befigt, fie nicht für fich allein behålt, sonbern andere baburch neben sich, ja auch wohl über sich feget, und weber Ruhm, noch Dank bafur begehret. Inbeffen ift uns mehr als einer befannt, ber aus wohl verstandener Gigenliebe für diese Mube bem herausgeber ber Lieder ber Deutschen verbunden ift. Wer es weniger Urfache zu haben glaubt, bem fteht es immer fren, in feinen eignen Werten feine eigne lesart benzubehalten, so wie es auch ben lefern und Freunden jedes Werfassers unverwehrt ist, an welche sie sich halten wollen. Bon vorhergebachtem Berfe, welches vor einem Jahre in Berlin ben Bintern fehr fauber gebrudt herausgekommen ift, und vier Bucher entbalt, ift bie vergangne Meffe bas oben angezeigte Buch mit Melobien erfchienen. Wir wollen ift über biefe lieber, bie uns im Bangen genommen, alle übrige Sammlungen ju übertraffen icheinen, einige Anmerkungen bingufegen:

Lied 1 und 4. Diesen liebern wurde man es anhoren, daß sie von dem sel. Graun sind, wenn es auch nicht schon bekannt ware; braucht man etwas weiter zu ihrem lobe anzusühren?

Lied 6. Diese Abwechselungen der harten und weichen Tonart, mit der doch beybehaltenen Gleiche heit der Tonfolge, verräth ihren großen Meister, und der französische Geschmack, in welchem das Lied absefaßt ist, kann nur denen mißfallen, welche keine simple Melodie gehörig vortragen können.

Digitized by Google

Der Componist bes' Sten Liebes hat sich zwar viele Muge gegeben; unferm Bebunken nach murbe. aber-ein Befang, ber weniger Aufwand fostete, vorgugieben fenn.

Lieb 9. Die Mhytmik biefer Melodie ift fon Derbar, aber boch naturlich, und fann jum Benfpiele bienen.

Lieb 10. Diese Frolichkeit ist wirklich so auß munternd, wie man es verlangen fann, und bem Inne halte gemäß ausgebrückt.

Lied I I., Dier war der frangofische Geschmack mit Recht bem italienischen vorzugieben.

Lied 14. folche Duo munichten wir mehr ju Sie konnen eine gange Tischgesellschaft erluftigen, und zur angenehmften Unterhaltung bienen.

Lieb 16. Diefe Tone brucken ben Charafter bes jungen Freihers unvergleichlich aus.

Lieb 23. Die Wiederholung einerlen Doten. auf ben turgen Zeilen biefer Strophen, ift mit ber Wirkung ber Neime zu vergleichen, welche manch. mal eine Bestätigung und manchmal einen Begenfag enthalten, und welche mit zu ben Bolltominen. beiten gehöret, die der Reim hervorbringt.

Lied 24. Der Componist hat nicht ohne Grund aus zwen Strophen ber Poefie, eine mufikalifche Behnmal einerlen furger Befang murbe ben Ohren verbruglich werben.

Lied 17. 18. Die etwas alten musikalischen Bange stimmen mit bem poetifchen Ausbrucke übere ein.

vin. Sonft mochten fie benen etelhaft vorkommen, welche nur immer neumobische Gange verlangen.

Lied 31. Andre Componisten können versuchen, ob es Ihnen, in Absicht auf die Deklamation, leicht seyn wird, dieses lied in andre Noten' zu bringen. Ueberhaupt kann ein lied nur von einer Strophe, für die Componisten eine Aufgabe seyni Die musikalische Deklamation läßt sich mit der erforderlichen Volkommenheit nicht so leicht in einen Gesang bringen, dem es doch noch an andern musikalischen Volkommenheiten nicht sehlen soll.

Lieb 35. Aus welchem Tone geht biefes lieb?

Lied 41. Das Naive ist schwer in der Musik

Lieb 43. Diese Art bes leichten Gesanges, bruckt ben Charafter eines Menschen sehr wohl aus, ber mit bem Gelbe sich nur vergnügt machen will, und wird in einer Gesellschaft mit Bergnügen gehort werben.

Lied 44. Die Tonart ist sehr wohl gewählt.

Lied 45. Wir scheinen noch nicht Lonführungen gu haben, die sich zu sapphischen Oben schiefen, ohngeschtet wir so viel verliebte Musik haben. Die Componisten sollten sich also auffordern laffen, über gute sapphische Oben Melodien zu versuchen, welche glucklicher geriethen, als die gegenwärtige.

Lied 47. Nur die höhere Gattung ber Componisten verfertigen Oben, so wie diese.

Lied

Lieb 48. Wir hoffen, baß andere ben Anheis rung dieses liedes eben so gerührt senn werden, als: es uns rühret.

Lied 49. Der Bortrag biefer Meladie fest swar schon eine gewisse Geschicklichkeit ber Sangerinn voraus. Dagegen aber werden auch die größten Sangerinnen Deutschlands sich mit diesem Lieds überall können hören lassen.

Lied 50. Diesem liebe konnte man eine rebenbere Deklamation munschen, als blejenige, wontit fich bieser Gesang anfängt.

Lied 52. Ungemein ausbrückend ist bie Wenbung der Melodie in die Quart auf der zten Zeile bes Terres.

Lied 54 u. 56. Diese Melodien sind gleiche falls schon betannt. Das Publicum wird aber den Sammiern nicht übel nehmen, sie auch hier zu sinden, So vortreffliche Sachen sind uns an mehr als ein vent Dre willkommen.

Kieb 57. Das Unschuldigempfindliche unuff fich in der Musik noch beffer ausbrücken lassen.

Lied 59. Der Anfang biefes Gefanges, welcher mehrmals wiederholt und nachgeahmt wird, scheine fich zur Klage an die Liebe nicht übel zu schicken.

Lied 60. Auf den Worten: das macht, ist die Wendung der Melodie in die 2 von unvergleicht lichem Ausbrucke.

Beicher Freund ber Sing, und Tonkunft wird wicht der haldigen Fortsehung der übrigen Theile die-E 3 fet Sammlung mit Berlangen entgegenfefen, ober melder Lieberdichter wird nicht seinen Gefängen eine solche Composition wunschen?



#### VII.

Fortsesung von dem Leben des verstorbenen Grafen v. Caplus.

er Eifer ber Schriftsteller, bie ju unterrichten gebenken, ist nicht allezeit uneigennusig genug. Gie begablen fich fur ihren Unterricht burch ben Ruhm, ben fie baburch ju ermerben vermennen. Der Graf von Caplus war gegen biefe eble Belobwung feinesmeges unempfindlich. Allein ein Beweis, baß er bie Runfte um ihrer felbft willen liebte, waren die geheimen Bobiebaten, burch bie er fich beeiferte, bie Zalente ju ermuntern, benen bas Blud fine Unterftubung verfaget bat. Er fuchte fie felbft in ihrer Einfamteit auf, in ber fie ble Armuth ver-Borgen bielt. Er fam ihren Bedurfniffen guvor: er felbst hatte beren menige, und feine Frengebigfeit machte feinen gangen Aufwand aus. Dbgleich feine Einkunfte febr unter feinem Stande maren; fo war er boch fur bie Runftler reich: und als gegen bas Ende feines lebens fein Bermogen burch die Berlaf fenschaft bes Bergogs von Caplus, feines Onfels, et nen ansehnlichen Bumache erhielt, fo vermehrte er besmegen boch nicht feinen Aufwand, und fand feine heue Bedürfnig : anf biefer ihre Stelle feste er bie Runfte und Wiffenschaften: Die gange Erbschaft fid diefen

## bes verftorbenen Grafen d. Canlus. 319

Diesen zu, und er war blos der Berweser babon. Seiner Großmuth kam blos die Dankbarkeit vieler Runftler gleich, die seine Wohlthaten erkannten.

Muffer ben Geschenken, momit er von Belt se Beit die Akademie ber Maleren und Bildhauerfunft beehrte, bat er einen jahrlichen Dreiß fur benjenigen Eleven geftiftet, ber ben Bewerbung um benfelbigen am beften einen Ropf nach ber Natur zeichnen, ober mobelliren, und bie charafteristischen Buge einer angegebenen leibenfchaft ausbruden murbe. Er munterte auch burch Belohnungen bas Studium ber Unatomie und Perspectiv auf, und hatte er langer gelebt, fo murbe er gewiß noch bas Vorhaben ausgeführet haben, einen neuen Preiß jum Beften berjenigen ju ftiften, bie fich mit-bem glucklichften Erfolge Die Begebeitung Diefer benben der Runft fo mefent lichen Theile hatten angelegen fenn laffen. Er hatte es gern gefeben, wenn er bas gange Alterthum auf-Mit Schmerzen fab et, baß bie meden fonnen. Werfe ber alten Maler, Die man in unfern Lagen entbecket, fast ju gleicher Beit, indem fie aus ben Bruften gezogen werben, wo fie begraben lagen, velfdwinden und fich verzehren. Gin befondrer Bluck. fall verschaffte ibm Gelegenheit, die Zusammensegung und Farbengebung ber Gemalbe bes alten -Roms unfern Augen barguftellen. Es fielen ihr namlich bie colorirten Zeichmungen in die Banbe, bie ber berühmte Pietro Santo Bartoli nach ben antifen Gemalben gemacht batte. Er ließ fie ftechen, und ebe er noch bas Cabinet ber fonigl. Rupferfriche **E** 4 . Damić

## 320 / Fortsehung von bem Leben

Damit Bereicherte, veranftaltete er auf feine Roffen gine Ausgabe, und um Diefer alle mogliche Bolltommenheit ju geben, nahm er bie großen Ginfichten, und bie gewiffenhafte Richtigfeit bes orn. Mariette Wielleicht wird Diefes bas fonderbarfte au Dulfe. Buth von Alterthumern fenn, bas jemals erfcheinen wird. Alle Stude find barinnen mit einer Benauigfeit und Reinigfeit gemalt, benen nichts gleich tomme. Es ift bie lebhafrigfeit, bie Schattirungen, bas Frifthe bes Colorits, welches bie Mugen ber Cafar entzückte. Der Eremplarien, die bavon in die Welt gefommen, find nicht mehr als brepfig: und man barf fich nicht versprechen, bag ihrer jemals mehr fenn mochten. Bie boch wird in ber Zukunft bee Preif diefer mundernsmurbigen Capien, biefer getreuen und einzigen Monumente ber antifen Male ten werben, benen fie mit allen ihren Grazien bas Leben aufs neue gegeben haben!

Der Graf Caplus beschäfftigte sich zu gleicher Zeit mit einem andern Unternehmen, das für die romische Größe noch rühmlicher, und für die französische Miche Nation noch interessanter war. Im vergans genen Jahrhunderte gab Des Godes, unter dem Schuse des Colbert, römische Alterthümer heraus. Dies Wert machte die Bewunderung von ganz Europa aus, und die Nationen, die auf den Nuhm Galliens am eisersüchtigsten waren, hätten dem Veredienste davon keine größere Gerechtigkeit wiederfahren lassen können, als daß sie sich bemührt haben, es nachzuahmen: daraus ist der unermüdete Wetteiser entstanden.

Aduben, ber in unfern Lagen gefchiefte Reisenbe, nach Spalatre, Balbec, und bis zu bem brennenden Sande von Palmpra getrieben, um die berühmten Ruinen fo prachtiger Bebaube zu besuchen und fie unsern Augen vorzulegen. Dies hat uns zu Zufchauern von Denkmalern von Athen, biefer Muttet ber fconen Runfte und Wiffenschaften, gemacht, Die ihren Werfen ben Charafter ber Unfterblichfeit fo tief einzudrucken gewußt, wenn irgend etwas in ben Berfen der Menfchen unfterblich fenn tann: mo. ungeachtet ber Buth ber Zeit und ber Barbaren, fo viel herrliche Bildhauer und Baumeifter noch in ben Erummern ihrer Gebaude leben, so wie viele unvergleichliche Schriftsteller noch in ben kostbaren, Fragmenten athmen, Die uns von ihren Schriften ubrig geblieben. Eben biefer Colbert batte ben Entwurf gemacht, die romifchen Alterthumer, die noch in unfern mittäglichen Provinzen übrig find, in Rupfer ftechen zu laffen. Mignard, ber Architeft, batte fcon feinen Befehlen jufolge die Zeichnungen verfertiget, die der Graf von Caplus wieder ausfündig ju mochen bas Blud hatte. Er batte ben Ente fchluß gefaßt, bas von Colbert entworfene Bert gu vollenden, und es bem Undenten biefes großen Die nifters zu widmen. Diefes glorreiche Unternehmen lag ibm fo febr am Bergen, bag es ibm noch ben Abend vor feinem Lobe beschäfftigte, und er foldes bem Srn. Mariette nachbrudlich empfahl. Seine Abfichten merben auch getreu ausgeführet merben. Saft alle Platten find bereits auf eine Art geftochen, welche Die fcone Ausführung und Sauberteit ber Beich-Œ nung.

## 822 Sortfestung bon bem Beben

nung bes Mignard aufs vollkommenste ausbrück? und wenn nicht eine hindernis dazwischen kommt; so wird dieses Werk mit einer Richtigkeit und Schondeit vollendet werden, die keiner fremden Ration einen Vorzug vor der französischen übrig läßt. Dr. Mariette hat wirklich einen geschickten Architekten un die Derter gesandt, der gegenwärtig mit Ausmessung der Gebäude beschäfftiget ist, die den vorherges henden Nachforschungen könnten entgangen senn, und zu gleicher Zeit auch die Zeichnungen des Mignard noch mehr zu berichtigen.

Das Vertrauen, bas gang Europa auf bie Einfichten des Grafen von Caplus hatte, hat nicht mes nig bengetragen, es ju fchmucken und ju verschönern. Die nordischen Machte haben mehr als einmal feinen Gefchmack zu Rathe gezogen: mehr als einmal haben fie fich, in Absicht auf die Bahl der Runftler, beren fie benothiget maren, große Berte auszufuhren, auf ihn bezogen. Blos feinem Schufe und Credit hatte Bouchardon, biefer unfterbliche Runft-Ter, beffen Dame nunmehro unter ben Ramen bet Phibias und Prariteles fteht, bie glangenden Beles genheiten ju banten, Die feine Talente ins licht ge-Chen biefem Unfeben bantet bie Stabt Daris bie Meifterftucke, welche nunmehro zwen ihrer prachtigften Zierrathen ausmachen: bie Statue bes Ronigs ju Pferbe, und ben Springbrunnen von ber Strafe von Grenelle. Des Grafen von Caplus Empfehlung banket enblich unfre Akabemie ben große ten Zeichner Europens.

Er flob alle Chrenftellen: ingwischen suchte et burch einen unüberwindlichen Bug um ben Butritt unter ben Chrenmitgliebern ben biefer Afabemie an. Er trat im Jahre 1742 hinein, und ichien alsbann feinen natürlichen Plas gefunden zu haben. Das Studium ber Litteratur wurde alfobald feine herr-Schende Leibenfchaft: ihr opferte er feine Beit und fein Bermagen auf: er entfagte felbit ben Ergoblichteis sen, um fich biefer einzigen nang zu überlaffen, ich bem weiten Belbe bes Alterthums neue Entbedungen gu machen. Allein er fchloß fich faft gang allein in Die Sphare ber Ranfte ein. Bermittelft feiner Einfichten faben wir die Aegypter ihre Mumien einbalfamiren, und die Blatter bes Papprus fich in leichte Papierblatter verwandeln um Schrift aufzunehmen. Wir faben biefe gebulbige und unermudete Mation gange Jahre lange an Felfen von Granit befchafftigt, um Stude von einer gang ungeheuren Brofe auszubrechen, ringsumber auszuschneiben, und in einem einzigen Steine Tempel von fechzig Buß in ihrer gangen Ausmessung auszuhöhlen. Bir be gleiteten auf bem Mil biefe entfehlichen Rlumpen in einem Raum von mehr als zwensundert franzosis fchen Meilen, von Elephantis bis nach Sais und Butos: und burch die Rrafte ber Runft, Die fast fo machtig, ale bie Datur felbft mar, faben wir fie auf ihren Fahrzeugen berauf bringen und zu tanbe bis an bem bestimmten Ort ihrer Aufftellung fortschaf. fen. Die Reintniffe, Die ibm feine praftifche llebung in ber Zeichnungefunft erworben, bienten ibm gut Erlauterung berjenigen Stellen, mo Plinius ber Matura.

Maturfundiger benjenigen leften ble nicht gleichen Bortheil haben, ju buntel scheint. Er entwichelte in verfchiedenen Auffagen biefe tiefen und fraftigen Buge, unter benen biefer allgemeine Schriftstellet mit einer nochbrudlichen Rurge bie verschiedenen Lalente ber berühmtesten Maler und Bildhauer vorgestellet bat. Er that noch mehr: er versetze uns, wenn ich fo fagen barf, in die alten Werkstädte, und ließ, die Runftler von Griechentond unter unfern Mis gen arbeiten. Er fant im Paufenias ben Pinfel bes Polygnotus, und machte bie Busammenfegung ber Bemalbe wieber aufleben, mit benen biefer große Maler ben Porticus ju Delphos geschmuckt hatte. Er erbaute aufs neue bas manbelnde Theater bes Curion, und unter ber Anführung bes Plinins lies er uns biefe erstaunende Maschine und bas gange' romifche Wolf febn, wie es fich auf einer Spindel berumbrebte. Ein Rebenbubler ber ersten Archite ften Griechenlandes, magte es ohne andre Dulft mittel, außer einer Stelle eben biefes Plinius, bas prachtige Grabmaal bes Maufolus wieder ju erbauen und biefem Bunder ber Belt feine Berbaltniffe und Bierrathen wieberzugeben.

Micht zufrieden, daß er die Kenntniffe ber Aleen in den Kunsten wieder aufweckte, that er noch neue dazu. Indeffen daß er in der lava der Volcane den obsidianischen Stein fand, den auch die geschicktesten Naturkundiger verkannt haben, entdeckte er das Mittel, dem Marmor die Farben einzuverleibes und ihre Züge unauslöschlich zu machen. Aber keine

Beine Entbeckung schmeichelte ihm mehr, als die von ber encauftifchen Maleren. Eine Befchreibung ben dem Plinius, bie aber ju furg ift, als daß fich bas Berfahren baben Deutlich entbeden ließ, gab ibm Davon ben Gebanten ein. Machbem er fich ber Preundschaft und Einfichten bes Beren Majault. Arztes von der Facultät in Paris, der in der Chymie febr erfahren ift, nach wielen Werfuchen und Era fahrungen ju Rugen gemacht, glaubte er bas Bebeimniß gefunden zu haben, bas Bachs mit ben Barben und berfeiben verschiednen Schattirungen zu vereinigen, es bem Pinfel gehorfam zu machen und Vamit unfterbliche Bemalbe guliefern \*).

So leisteten unter ben Banben bes Brafen von Caplus die Runfte und Wiffenschaften einander gegenseitige Bulfe; mit ihnen vereinigte er fo gar bie phylischen Wiffenschaften. Dr. Majault und Br. Rour, geschickte Chymisten, gaben sich alle mogliche Mube, ihn baben zu unterftugen. Dr. Juffieu, biefer tiefe Gelehrte, biefer allgemeine vertraute, aber allgu bescheibne Freund'ber Bebeimniffe ber Ratur, öffnete ibm feine Schafe! und ber Graf, ber fo leicht, als irgend jemand von feinem Stande, fur einen Belehrten auf Roften anderer batte fonnen gebalten werden, machte fichs gur Ehre und Pflicht, es laut in feinen Schriften zu fagen, mas er ben Renntniffen andrer verbanfte. .

Ich wurde nicht fertig werben, wenn ich von allen Abhandlungen reben wollte, bie er in unfern Mentois.

<sup>(\*)</sup> G. Cibl, Der fconen Wiffenfch. 6ten Band.

Memoiren verbreitet. Es find ihrer mehr als viere gig. Miemals hat biefe Akabemie ein für ihren Ruhm beeiferter Mitglied gehabt. Riemals verfaunte er unfre Berfammlungen, und er war ben unfern Vorlefungen fo aufmertfam, bag ihm auch bie befrigsten Schmerzen bes Podagra kaum einen. Augenblick von Berftreuung verurfachten. Affereit bereit, einen jeben feiher Ditbruber gu verbinben, Batte er fich aus unfrer Atabemie eine neue Familie Da er niemals bie Runftler aus ben Aus gemacht. den verlohr, fo fliftete er, um ihnen bie Behler ju er fparen, in welche bie Unwiffenheit bes Ueblichen bise weilen die allergeschickteften fallen ließ, einen Preif pon 500 livr., beren Gegenstand war, burch alte Schriftstellen und Denkmaler bie Bewohnheiten alter, Wolfer aufzuflaren.

In diefer Absicht sammelte er auch mit vieler' Sorgfalt und großem Aufwande bie Alterthumer ieber Urt. Nichts was antil mar, ichien ibm gleich-Bon ben Gottern an bis auf bie gultig ju fenn. Infeften, von ben reichften Metallen und fconften Marmorn bis auf fleine Studgen von Glas und Befäßen von Thon, alles fant in feinem Cabinette Der Gintritt in feinem Saufe funbigte bas: alte Megypten an; man wurde bafelft von einer alten agyptischen Bilbfaule, bie in ber Proportion 5 Buf, 5 Boll hatte, empfangen. Die Treppe mar mit Medaillons und Geltenheiten aus China und Amerifa verzieret. In ben Zimmern ber Alterthumer fab man fich von agyptischen, betrurischen, griedischen

Fratspersonen umringt, unter benen einige gallische Fratspersonen umringt, unter benen einige gallische Figuren sich über ihre Erscheinung zu schämen schier wen. Als ber Plas ihm zu mangeln ansieng, schiekte er seine ganze Colonie in die Antiquitätensamme tung des Königs, und bald war der Raum mit neuen Bewohnern angefüllt, die sich aus allen Gegenden haufenweise dahin begaben. Diese Bevölkerung ist zu zwen wiederholten malen in seinem Leben erfolgt zund die dritte, unter welcher er seine Tage geendiget hat, ist nach seinem Tode, seiner Verordnung nach, in den vorangezeigten Verwahrungsort, gebracht werden.

Diese liebe für Seltenheiten, die bisweilen sehr berberblich seyn kann, war seinen Einkunften vollstommen angemessen: niemals war sie seinen Freunsben nachtheilig. Sein Name, in allen ländern bestannt, wo die Wissenschaften nur in Ehren sind, hatte ihm einen weitläuftigen Brieswechsel zugezogen. Die Antiquarien, diejenigen die es zu seyn glaubten, und diejenigen, die dafür wollken gehalten seyn, beeiserten sich um die Wette, mit ihm in Corstespondenz zu treten. Sie schmeichelten sich, gleich den Namen eines Gelehrten zu verdienen, so bald sie einen Brief vom Grasen von Caylus aufzeigen könnten; benn dies war für sie eine Bestätigungssschrift eines Alterthumskenners.

Um diese Alterthumer den Augen der Welt vorzulegen, ließ er sie zeichnen und stechen: er theilte sie in verschiedne Rlassen, und begleitete sie mit seinen Beoba Beobachtungen. Er that noch einige andre State bingu, bie er gwar felbft nicht befaß, aber bie er eutmeber felbft genau gepruft batte, ober burch genaue Copien, von Riffen, von feltnen Aufschriften tannte. Diefes Wert ift ju feche Banben in 4to angewache fen, obne ein Supplement, bas er noch hinzuthun wollte, und an bem er bis auf die legten Augenblicke feines lebens unaufhörlich gearbeitet hat \*). Sammiung, bie mit mehr als 800 Platten gezieret ift, zeiget nachft einer unendlichen Menge von Billo faulen, Ropfen, Basrellefs, gefchnittenen Steinen und andern mehr ober weniger wichtigen Studen; bie bisher gang unbefannt gewesen, Dentmaler von einem febr großen Werthe: bergleichen find, eine Aufschrift auf einem breiten Streife leinewand, ber uns einen Begriff von ber gewöhnlichen Schreibart ber alten Aegypter giebt, eine Menge agyptischer Statuen, mit hieroglophen bebedt, bie Marmora von Cngicum, mit einer gelehrten Erflarung von bem Abt Bellen, und alle biefe Ueberbleibsel von Werten ber Romer und Gallier, die in unfern Provingen gerftreut find, ganglich vergeffen liegen, und von benen er bie Riffe mit großen Roften abueb. men laffen.

Aber nicht allein burch seine Arbeiten vermehrte er ben Schaf ber Wissenschaften; er hatte auch ein wunder-

Dieses Supplement, welches ben 7ben und letten Band ausmachet, ift gegenwärtig unter ber Preffe. Er ift wenigstens eben so wichtig und unterhaltend, als die übrigen Bande dieser Sammlung.

sumderbaren Talent, die schänsten Werke aus tiche zu bringen, die in der Dunkelheit würden gehlieben seinen unabläßigen Bitten, ja ktlest einer Art von Gewaltthätigkeit auf seiner Seite, danket die Welt die kostdatigkeit auf seiner Seite, danket die Welt die kostdatigkeit auf seiner Seite, danket die Welt die kostdatigkeit auf seine sollten der fonderbaren Wingen, die aus dem Cabinette des Hrn. Pellerin hervorgetreten, und welche mit einer so sichern, so vorsichtig angewandten Gestehrlamkeit, erläutert worden, welche durch eine Besscheidenheit erhoben war, die endlich in unserm Krankreich den hohen Ton der alten kitteratur zu versiehen ankängt.

Um dem Abt Barthelemp bie Erflarung ber mofaifthen Arbeit von Paleftrina ju erleichtern, lief ber Graf von Caplus an bem Orte feibst bie Reich. nung und Farben abnehmen. "Er that noch mehr: um bie gelehrten und fruchtbaren Bemubungen bes Abt Barthelemy ju unterftugen, ließ er ju Malta auf bem Marmor felbft bie benben phonicifthen Muffchriften abformen, bie unfer gelehrter Atabemift in ein fo fcones licht gefeget bat, und bie ihm von ei. ner fo großen Bulfe gemefen, bas phonicifche Alpha. beth ausfundig zu machen. Mit wie vielen Banben hat er nitht die Bibliothet des Ronigs bereis dert? Man hatte fagen mogen, er glaubte berfetben alle biejenigen fchulbig ju fenn, bie ihr fehlten. fließ ihm fein einziges auf, bas er nicht taufte, um biefen unermeßlichen Schaf bamit ju vermehren.

So viele Rathforschungen, so viele Arbeiten, so viele ben Kunsten, und Wissenschaften geleistete. 3.2ibl. IV. B. 2 St. 9 Dienste,

Dienfte, werdienten wohl ben hoben Rubin, bem-er fich ben ben Auslandern erworben hatte. Cein · Damo erftholl von allem Seiten Europens. . Italien führte ihn mit lebfpelichen in allen Buchern von Alterthumern ant es fibidee ibm gebrudte Briefe, es eignete ibm Berte über gelehrte Magerin gu: als man bie Muinen von Belleja gu burdierfden unternahm, thatihm ber Infant, Berjog von Parma; bie Chre an, ifm barüber ju Rathe gu gieben, und mit jedem Schritte, ben man weiter gieng, murbe ber Graf von bem gegenwartigen Buftande und bem Foregange ber Entberfungen unterrichtet. Baff rend feiner Rrantheit, felbft ju ber Beit, ba er nie bergefchlagen und fraftlos auf bem Bette bis Schmerzens lag, schickte ibm ble gottingifche Afabemie aus Erfanntlichfeit, einer Empfindung, Die fie mit allen Gelehrten gemein bat, ein Diploma gu, worinnen fie ibn ju ihrem Chronmitgliede ernannte, welches er meber erwartet, noch gesucht batte. eben ber Beit lief ihm ein Englander ein feltnes Bastelief von Marmor, bas man aus Legypten mitgebracht, überreichen, und ohne ihm die Dand miffen au laffen, von mem bies Gefchente fame, begnigte er fich, ifm blos burch ein anonymes Banbbriefcheu gu miffen ju thun, baß es ein Boll mare, ben man bles feiner liebe für bas Alterthum entrichtete.

Mit fo empfehlungewurdigen Gigenfchaften in Absiche auf bie Aftergiur berbanden fich noch Blejenigen, bie ber Danfchentiebe angenehm find? ein unerfdepflicher Grund boit nathelicher Gute bes Der-: भी. छेन्स छिन्ने र दिन्या अध्यक्ष वेसर्गामक

Digitized by Google

gens : eine mutbige Bartlichteit, bie fich für feine Freunde in ihrem Ungliche laut ju erflaren magte, zein unverbtutblicher Gifer fur ben Surften und bas Baterland, bas er niemals von bem Fürsten treunts, zine wahre und ungeschminkte Höfflichkeit, eine Grenge Reblichkeit, ein ebler Sag wiber alle Thoven und Schmeichler, ein wirksames Mitleiben gegen Die Ungludlichen, eine Einfalt in feinem Charat-Ver, Die bieweifen vielleicht ju weit fich bis in fein Meuferliches erftrecte.

Der Ronig von Spanien, indem er ben Bergog bon Caplus zum Grand von Spanien machte, batte Diefe Burde auf feine Erben, Die feinen Damen und fein Wappen führten, wiederfehrlich gemacht. Graf von Caplus verabfaumte, fich in Diefen glangen. ben Theil ber Erbschaft feines Onfels ju fegen. Sein Alter, feine Lebensart, feine Gleichgultigfeit fur folde Ehrenwurden bielten ibn in bem Stande guruct, in bem er bis bieber ju leben gewünscht hatte: nur fur ben Rubm ber Runfte und Wiffenfchaften war er empfinblich.

Die Starte feines Temperaments fchien uns gu verfprechen, daß wir ibn noch viele Jahre befigen Allein im Monate Julius 1764 gerftorte ein Musfluß von Feuchtigfeiten, Der fich an einem feiner Schentel gefeht hatte, feine Befundheit gange lich. Er bielt mit ber größten Stanbhaftigfeit bie fcmerglichften Operationen aus. Go lange er verbunden war bas Bette gu buten, fcbien er gegen bie Schmergen, bie er litt, weniger, als für ben it. if Q) 2

Brians

Mwang, ber feine naellriiche Thatigleit: faffalte, ento pfinblich ju fein. Sobato fich bie Bunbe gefchloffen batte, überließ er fich wieber mit Gifer feinen Sein Stubieren batte er nicht unter-Befchifften. bredien: er nahm feine vorige bebensart mitter ams befuchte feine Freunde, Die Gelehrten und die Runft. ber, beren Arbeiten er zu beleben fuchte, mittlerweile er feibft ftarb. Bon feinen Bebienten in ben Apmem getragen fichien er an jebem Dree einen Theil bes lebens au laffen. Wie vielmal haben wir ibn in biefem Buftande unfern Berfammlungen benwohnen und fich ben unfern Borlefungen aufs neue befeelen gefehen? Als ihn eine allgemeine Abnahme ber Rrafte fcon an bas Bette gefeffelt hatte, entrif et fich ihm boch noch an ben Tagen ber akabemischen Sigungen, und ließ fich, aller Bitten feiner Freumde, ber Ehranen feiner Bebienten und ber Ratur felbit ungeachtet, die ihm die Rrafte baju ju perfagen fchien, in unfre Berfammlung tragen. Alles wat fcon an ihm erftorben, nur bie liebe ju ben Biffenfthaften lebte noch. Wir haben ihn bier noch jehn Tage vorher gefeben, ebe er feinen Beift aufgab, und birmen biefer Bete felbft borte er nicht auf unfre Befuche anzunehmen, fich von unfern Worlefungen Rethenfthaft geben zu laffin; und uns bie fenrigftett Empfindungen feiner Freundschaft zu bezeigen. Er farb ben sten Gept. im Jahre 1765. In feinem Leftamente feste er feinen Bebienten gemiffet Belobnungen ans, ben'Armen feines Rirchfpiels vermachte er taufend Hores, und bemenfenigen auf feinen lanwerehen ein Wiertholl ber Ginfanfte weikibben Gutel Mit

Wie feinem Labe ift auch feine Familie ertosthen, umb die Akabemie, die Kanste, die gelehrte Welv sie in ihm ihre lebhasteste Ermunterung, eine allezeit wirkfame Unterstüßung, und ihren eifrigsten Wohle thater verloren.

VIII.

Theagenes und Chariflea. Eine athiopische Geschichte in zehn Büchern. Aus dem Griechischen des Heliodor übersetzt. 2 Th. 8. (1 Th. 384 S. 2 Th. 364 S.) Leipzig in der Opckischen Buchhandl.

ar. Meinhard hat dem beutschen Publico ein wichtie ges Befthent mit ber Ueberfegung eines Bert's gemache, bas ben bem Untergange ber gelechischen Litteratur noch viele von den Schönheiten Aves jun gendlichen Zeitalters enthalt. Man fann ben Berth. bes Momans nicht richtiger bestimmen, als es herr Meinhard in ber Borrede gethan hat. . Stine Profe ift fo gefällig, und fo reigend, bag wir fürchten wurbed unfern lefern etwas ju entziehen, wenn mir ifin Diefes Urtheil mit anbern Worten fagten, als mit ben Worten bes Ueberfigens felbft. - "In bein 31 Berfe bes Dellobors fieht man eines von benen mehr beliraten als feurigen Benies, beren garte Beinbilbungsfraft, bie fich gleichfam nur mit Blummen nahret, beren mehr fein als ftart empfinbendes poperg, und gelafinere Geele, vorzüglich in'ber Duntur bie Bogenfiande faft, bie ber anmuthigften "Farben Barben fabig find, ober nach bein Mabell ihres neignate fleblichen Iveals fle umbildet and in ihre. ABathen gefleibet gurudgiebt. Diefe Etgenfchaften. John Zwelfel find es, bie Racinen in feiner Jugend sin biefem Romane bas außerorbenetiche Bergnus ngen gegeben haben, bas uns allemal Bucher geben, in benen wir uns felbit finden. — Aber gum Unaglud fieht man an unferm Beliobor neben biefen "liebenswurdigen Eigenschaften, auch bin und mies "ber Spuren von bem Befthmade ber Sophisten, "ber Art Gelehrten unter ben Griechen, Die aus bem Unterrichte ber reichen Jugent ein Gewerbe machsten, - Man fieht bie Spuren biefes Befchmads "voti Beit ju Beit in gefüchten Antichefen, in thetorifchen Deflamationen, in ju blubenben Befchreihungen. Aber neben biefen Fehlern finder man pauch eine Menge natürlicher Schönfeiten von bobes serer Met, und in weit größerer Ungahl als ben allen ben anbern griechischen Romanschreibern, von benen "Seliobor fich noch ruhmlicher burch bie reine Tu-"gend unterscheibet, Die fein Buch fo oft einfcharft, mind mie einen Augenblief verlegt. Die Erfenbung gund Die Anlage feiner Fabel find in ber That bemunternswurdig. Oft außerorbenelich und wunaberhat, ofine Die Bahrfcheinlichfteit ju vertieren, -ffart in einander geftochten, ohne fich ju verwieren, mit ber Berwickelung, bie allmablich burch wier. martete Mantoungen, abort ohne Schwinzigleit, ficht Boieber aufloset, und bas Enbe bes Rabens bie zur "volligen Entwicklung verborgen halt, beffteille wund reigt fie zugleich die Neubegierde prodefens nom Anfange. - Table 9 A. 16 3

Mirfange bis gum Enbe. Die Charaftere ber Perfonen find mit großen Kunft und Richtigleit au. ogegeben, und erhalten, und machen einen angeneh. seine Contraft unten eingnher. - Geine Manier sitte engablen, ift portrefflich. Er weiß meiftens bie annufen Umftande meggulaffen, und biejenigen, fo "tlein fie fonft auch fenn mogen, mit großer Richtig-Aeit an mablen, bie bas Bild lebhafter und voll-Acandiger machen tonnen. Daben glaubt man, nauch im lefen ben allen ben Begebenheiten bie er be "fchreibt, gegenwärtig zu fenn. Collten die Sitten sund die Meynungen feiner Porfonen geweilen einige "Lefer befremben, fo werben fie gebeten, fich immer. Au erinnern, bog es Perfonen aus fele anthonens Belten und landern find. Eben haburch ift Diefer, "Roman noch besonders Schasbar, baf er uns eine, Menge treuer Gemalbe von ber Dentingsart, ben Mebrauchen, ben Vorursbeilen, ben Dripatung "gange, biefer alten Wolfer gieht, und uns oft mitsen unter fie verfest. Dur Die Entwickelung, per, -Fabel scheint une nicht so glucklich, ale ihre vorber-. "gehenden Theile fie uns ermarten ließen. Gie ift. Mu febr gedehnt, ju febr mit unnugen und wenig. sintereffanten Umftanben überlaben. Wir michen gerne gefucht haben, fie jufammengugieben, wenn. micht unfer Endamed gewesen mare, unfern Autor. mie er ift.

Unfre lefer werden uns, nachdem fie dieses Stuck ber Borrebe gelesen haben, mit ihrem Urtheile über bie Uebersegung felbst, schon zuvorkommen. Sie D4 wer-

werben erweirten, baf ein Mann, Der feines Zutor. fo burchand tennt, ber fo tief in feine gefeinten Schow, heiten und feine verboigfien Zehler eingebrungen ift, ber ben Charafter und Die eigne garbe beffelben fo. febr frebict Bat; ber enblich feine eigne Sprache wit. fo vielet Untauff und Detifateffe fcpreibt, daß ein foldbet Mann nicht anders als ein vortrefflicher Lieber. feber feines Originals werben tann. Wie tonnen umfern lefern mit Bewißheit vorherfagen, buß biefe. Erwattungen werben erfüllt werben. Denn einige. ffeine Rachläfigfeiten ju rügen, mare eben fo viel, afs beweifen zu wollen, bag er nicht ein Menfch fep. Sie werben im Begenthelle fogar Mille haben, el. nige bon ben Reblern in ber Ueberfebung wiebergufinden, die er bem Originale, und mit Redet, Schuldglebt. Das Deflamacorifche und ber Pomp bes Ausbrucks ift an vielen Orten gemäßigt, und ber gange Stil hat vielleicht eine gewiffe Frenheit von ber Denkungsart bes Lieberfegers angenommen, bie ber griechifde Stil felbft nicht bat. Wenn Setiober ju unfrer Beit gelebt batte, fo wurde er feinen Ueberfe. ber ju feinem Runftrichter gemacht haben; und gewiß seine Charifled wurde, von einem solden Lehrer grbilbet, noch weit flebenswurdiger erfchienen fen. Wenn es uns erlaube ift, ehe wir unfre Reicht befchlugen; einen feommen Bunfch gu thum, fo ift es ber, baf eben bie Sand, von ber will fiben bie Hebensmurbige Schmarmeren eines Petrarchs, ben Lief. finn eines Englanbers, und Die unfchulbige Rebe einer Griedfinn nationalffirt ethalten baben, uns noch tie -: großen utib ehrmutbigen Schonheiten eines bet erften griechi

gelachisthen Antiken, in unfer Sprache gilleibet, ide fam endchte. Das was er schon bisher gerhan hatz ift ein Recht, bas das Publicum an ihn hat, noch mehr von ihm zu fordern. — Wir fagen nichts von bem kleinen Gebichte au Kallisten, weil er jedermanne gleich zuerft lefen; und die Schönheiten besselben fahr weild. —

Hatten wir wohl glauben follen, daß wir, mahrend des Abdrucks dieser Anzeige des beutschen Deliodor, die traurige Nachricht erhalten wurden, daß bieser unsers Meinhards lestes Geschenk an das Pus blicum senn wurde? Leider ist es so! Dieser vortressliche Mann starb den isten Junius in Berlin, nach einer völligen Entkräftung. Wir, die wir seines vertrauten Umgangs genossen, und der selbst unsre Bibliothek mit verschiedenen angenehmen Benträgen beehret, sind gewiß überzeugt, daß er so gestorden ist, wie er gelebt hat, fromm und weise.

Content with seience in the vale of peace,
Calmly he look'd on either life, and here
Saw nothing to regret, or there to fear;
From nature's temp'rate feast rose satisfy'd,
Thank'd Heev'n that he had liv'd, and that he
dv'd,

Seine Freunde beweinen in ihm den treuften und gartlichsten Freund, und welch einen schonen Schriftfteller verlieren wieder in ihm bie beutschen Mufen ? Raum haite er erft ben Anfangsin feinen Werstaden. D 5 über

aber bie ifalianifthen Schriftfeller in ber Ueberfe fring des Some, unden bem boebenismien Bucheiges macht, fich als einen folithen gu geigent benn wieflich war bies erft gleichfüm bie Margenroche von bem febas um Lage, ben feine Zalente verfprachen : fo febn wie ion uns entriffen. Er besaß alles was ihn zur Bolltommenheit führte. Beltweishelt, Belebeftienteit, Renntniß ber alten u. nedern Sprachen, eine unglaub. liche Belefenheit, eine geprufte Erfahrung, Die ihm feine Bieffaltigen und weitlauftigen Reifen und ber Umgang mit ben gefchicfteften und gesitteften leuten jeber Dation in Europa verfchafft batte, einen gereinigten Gefcmack, bas feinfte Wefühl bes Schonen, einen natur. lichen, fimpeln und harmonischen Musbruck. Doch in feinem letten Briefe machte er uns auf unfre wieberholte Ermunterung, Die angenehme Soffnung ju einer Ueberfegung bes homer, die nach bem Rleife, ben er fchon feit viele Jahre auf beffen genaue Befanntichaft vermandt, jebe Erwartung erfullen mußte. Und wer wird nun an beffen Stelle treten? Die Behmuth verbone und biofes ju beineworten.

## r i de regionale de la comparió de l En la comparió de la

Bermischte Nachrichten.

Heber die Ansfalten ben der Churff. Akademie der Runfte in Sachsen.

a ich, mein herr, ben meinem lesten furgen Aufauchalte in telpzig schon fo viel Ginten von bem

bem Elfer bes Hen. Prof. Defers, als Direktors ban bortigen Malevalabemie, ju Ausbreitung ben Gian fibatacks in allan Arten funftlicher Arbeit, femolie den Bertmenn, als ben eigentlichen atademischen Renflier ausmhilden " gehöret, hatte; mar es nier miches uncemduietes; ein abalides von Dresben, ale De Quelle folder Unftalten fign erfahren. Satia Die Architeklurakabemie bafelbft ifthen ban Bergrie gen gehabt, einen ihrer beften lebelinge gu benediene fien bes lanbesheren beforbert, und gleichfam aus bies Re mertwurbigen Pflangfchule ausgehoben gu febent geigten bie Wantflatte ber Maleren und ber Billis hauers, oder bie Kunst des Kupferftechers in Dress ben wie in telpzig, aufblubente lehrlinge: fo were nahmen die Freunde des Gesthmacks und einer bere felben nicht entgegen ftebenben Staatswirthichaft, paß auch in ber Refibengstadt bie Zeichenschulen nicht etwan mittelmagige Maler, bem Staate jur Laft, angugieben geneige; fonbern bielmehr, mit Abficht ouf bie, biefent ober jenem lehrlinge ungleich bortheilhaftere methanische Runft, folchen, wiewohl in ber Zeichnung nicht ungeubt, gemeinnußigern Wertftatten gu'iberlaffen befliffen maren, und wirflich fcon manchen lehrling babin abgegeben batten.

Daher wurden mich, ben aller ilebe, welche die bilbenden Kunste mir, auch blos als Nachahmungen der schönen Natur betrachtet, abgewonnen hatun; diese akademischen Anstalten in Dresden und seipzig williste gerühtet haben, wenn ich jene zwiefache Abstützt baben den schausster ficht baben den stellte batte. Ich will ist nicht unter sog uchen,

fichen, ob unfer Baftmack an jenent vorzäglich fü umfit Beignagen befchäfftigten Ranfien nicht mis glunehinenben Jahrin gefchwacht werbe. Bon bes Galte bos Bergungens betreichtet, ift ams wenigftens ber Mangel bet Gefchmacks, auch an anbern Gegens Milatorife buth wie weis Panben, nithe gleithpilleig. feb benten, und bie PRoglitheit einfehen, ben Maft wille, welchen entweber ber wielliche Crieb gu buit fiftenen Bimfien, obes ber Bangigur Pratht, und abzulocken pflege : (fo wie jebe, auch wohl niebeigere Reigung, ben bargebotenen Mitteln, fie zu befriebis gin, ibre Mahrung finbet, ofine Baf man bienfalls Die Bewolbe fperret ;) nicht blos gut mäßigen, fonbern in einen wirklichen Rugen des Stagtes zu verwand biffi: fo wied beffen Erfallung allerbings ber Go geiffand eines philopopiffen, Algrandgeist.

So gar in Frankreich, wo die Sorgfalt für ben Geschmack, so viel der Eigensinn der Mode nicht jerstören können, immer geschäffriger gewesen ist, hat man die Vermehrung jener Gegenstände aufs neue für nöthig gehalten. Man hat, obwohl, wie es scheint, von der eigenslichen Akademie getrennet, unter der Aufsicht des Herrn Bacheller neue Zeichenschulen für Werkleute eröffnet.

In Sachfen find, fo, viel ich mahrgenommen habe, dergleichen Anstalten mit einander genau verbunden; und vielleicht find für diese Verbindung, infenderheit, vermöge der dadurch erleichterten Prüfung der Lehrlinge, und deren Uebergang zu andern Kinsten, nach Euswistelung, und Beschaffenheit ihrer Lalente,

Mitante, fortiel Brante, als für bie Ahfonbarung: man auch überhaupt von dennjenigen, mas ben größern Ginrichtungen rathfam ift, nicht füglich auf andre, nach Beschaffenheit ber Umftanbe, einge-Schränftere Unftolten, einen fichern Schluß machen Fann. In ban Entwurfe berfelben fann viel nug. liches liegen, beffen Entwicklung bon Berbindung mehrerer Umftanbe abhangt. Wird man von ber Berfbatung auf bem Mangel ber erften Absichten folgern burfen? Reinesweges. Biele Berichone. rungen liegen oft in ber Unlage bes Baumeifters bep ginem Garten, aber mit bem Bachsthume ber Theile ericheint bas Bange erft in ber vollen Birfung. Benug, was Nothwendigfeit ober Bedurfnig erfunben haben, wird nummehr burch angenehmere Formen bem Auge gefälliger : ber Einheimische begnügt fich an innlantifther Arbeit; ber Runftarbeiter wird es inne und beeifert fich; und war es ehemals eine Art von Bezauberung, mit welcher ber Auslander bie Aufmerkfamkeit und bas Belb ber Deutschen an fich jog, so wird die Furcht vor berfelben nunmehr perschwinden können \*).

Tren-

?) Wir tonnen ben Gelegenheit ber obigen Bemerkung nicht umbin, einen Auszug aus einem Briefe eines der größten Künftler in Paris, an einen von den Berfaffern der Bibliothet benzufügen, worinnen er eben diesen Punkt auf eine angenehme Art berühret. Gollte man densolben wohl verkennen? ihn, in deffen edlem herzen alle Bortheile; welche ihm seine Berdienste ben einer fremden Nation erworben, den patrisStenmen wir aber biefe Begenfilabeiben ber Meswendung ber Runft, ober nehmen bie Batbietung

Patriotifchen Gifer nicht verbringen fonnen, und ber 'bus elfe Geburterecht immer noch bem netten Burgerrechte on bie Seite feget? "Es bat, foreibt er, in Deutschland, lange an Abademien und Aufmun-Benderlen find nun in Sachfen. terung gefeblet. Die geringfte Klagt murbe ungerecht fenn. feine Ausrede mehr. Die Sache muß geben. Run fonnen junge Leute Runftler werden. Der Runftlet sunacht ben Liebhaber, und nicht ber Liebhaber ben Runfter. Bo die größten Runftler find, da find "auch bie größten Liebhaber entstanden, und maren giolelleicht nicht entstanden, wo fie die guten Berte "ber Runftler nicht gefeben und bann gefühlet bate "ten. Wer fuchet basjenige, von deffen Dafenn et Steine Ideen hat? Ift nur einer ein Liebhaber von "guten Berten geworden, fo ift er nicht weit entfer-"net, ein Kenner ju fenn : benn er fangt an gu über-"legen, warum das Wert diefes ober jenes Runftlers "gut ober nicht gut fen? er geht mit bem fertigen "Renner und Runfter um, und lieft unterrichtenbe "Bucher, ruft in feinen Gedanten bie Matur neben bas Borgeftellte ober bas Borgeftellte neben bie Ratur, und macht feine Bergleichung, und fühlet . "eine heimliche Freude: benn er tennet fich beffer als worm Jahre. Die vortheilhaft ift es nun, wenn "bergleichen Renuer bes Schonen und Babren in ciener Stadt und in einem Lande leben! Sie fonnen "Den Arbeiter und mechanischen Runftler beffern ober "thm boch rathen. Gefett: ein Golofchmidt bat . "cinem einfichtabollen Renner ein Gefage gemacht . "und bringt es ihm nun fertig bin: ber Renper ,aber F. D. B. Co.

mich der Mohlftand Bemalde zu derienigen Zeit ans wo der Wohlftand nicht überall hergestellt ist: so möchte mancher in Rücksicht auf seine eigne Umstände, vielleicht eben sa frenmurbig denken, als offensberzig Samuel Sorbieres an seinen vormaligen Grund, den nachmaligen Pabst Clemens den IXten schried: Saint Pere, vous envoiez des Manchettes

aber zeiget ihm befcheiben, baf bie gange Form splump, bie Bierrathen fcmer und gezwungen maren, "und warum? weil es ihm an ber Beidnung fehle. "Collte ein folcher Goldschmidt nicht in fich geben? "Golite er nicht ben Entschluß faffen, gefest es fen mit ibm ju fpat, wenigftens feine Gobne in bie Alfa-Sydemie ju fenden, banit fie in diefer, als in der "Quelle aller bilbenben Runfte, Die Erfahrung, und "den Gefchmack erlangen, ber ihm felber fehlet, "u. f. w. Co bangt ungefahr alles gufammen. Man weiß, welchen Bortheil Die Staaten gichen, "bie biefes vor langen Beiten eingefeben. "Summen ziehen wir nicht in biefer Stadt (Paris) "aus affen europäischen Landern, und mit wie viel "weit weniger Roften tonnte man biefes ju Daufe haben, wenn man eben biefe Gummen gleich auf "Errichtung folcher Runftschulen wenden, und fich "die guten Kunfflet felbst anziehen wollte? "armfelig und gothifch benten alfo biejenigen, welche "glauben, baf alle Runftlerafademien entbebrlich "maren, und jum bloffen Spielmert gehorten, weiß "fie nur Leute bildeten, deren Arbeiten obne Rothmen-"bigfeit, überflußig, bem Beitvertreibe, ber Tandelen "und der Berfchwendung gewidmet maren. Surgfiche "tige Menfchen, die bas mabre Intereffe eines Staats fchlecht verfteben! ic.

ses à celui qui n'a point de chemiles . His men Sie hingegen in gegenwartigen Salle big Gaden für bas an, mas fie wirflich find: ben Ginflug ber Zeichnungstunft auf fo manche Wegenftanbe Canfilicher Arbeit und auf ben Bertrieb ber lefe wern - bie Rochwendigfeit, Diefe Bortheile unten An Ball auszubreiten, welches mit bem Bermogen bas ber Buth bes Rrieges aufgeopfert morben, nicht Die Rrafte bes Beiftes verloren bat, fich, fo balb es auf fichere Spuren eines eblen Gemerbes geleitet mird, nicht nur gu belfen, fonbern unter bem Schufe Des Regenten ebelmuthig aufzuschwingen; werfen Gie ferner einen Blid auf Die Gelegenheiten und Mittel, Die Sachfen gur Berbefferung bes Be-Chmads, ver fo vielen andern landern befift; und bergeffen Gie enblich auch nicht bicjenige Empfinbung, Die einem Gully \*\*) in abnlichem Falle, obwohl in einem andern Sache, nicht entgeben fonnte: que Ion oeil étoit blessé de voir tant d'hommes payés par l'Etat pour être oififs; fo haben Cie, mein herr, ma ich nicht iere, ben Aufschluß ber in Sechfen für die Runfte getroffenen Unftalten.

Mas bleibt also noch übrig als die Kunst seibst, in so ferne sie mit andern schönen Künsten in Wette eifer siehet, um mit ihr die Ehre ber Nation zu ers höhen? Aufmunterungen gehören bazu, und öffentsiche Ausstellungen sind nur ein Theil bersetben. Die Hervorziehung der Nationaltalente, deren Mit-

Siecle de Louis XIV. T. II. p. 420

Thomas Etoge du Duc de Sully.

Elmaffigleit vermöge biefer Bebingung felbft, weber ju Ansprüchen berechtiget, noch jum Wortvanbe bies nen fann, ift bas fraftigfte Mittel, gefehicke Ropfe in jeber Gattung anzufeuren. Diefe vereinigen als Dann bie Bestrebungen nach eigenem Rubine mit bohern Abfichten zu bes Baterlandes Cher; und, brak Menben Sorgen, burch angenehme Ausfichten, enthotitis men, überlaffen fle fich gang ben ebelften Gefinnungen nind einem muthigen Runfteffer. Der Burbe akamer mifther Mitgenoffenschaft zu rechter Zeit fabig, geben fie ber Berfammlung benjenigen Glang guruck, beffen Erwartung allein ihre Aufnahme in die Befellschaft rechtfertigen fonnte. Der gange afabemifche Rors per lagt alebann einen Geift, eine Urt ju benten, an fich verfpuren, und ber rechtschaffne Muslander, welcher mit angestrengten Rraften jum Hufnehmen ber gegenwartigen und zur Unlage ber guffinftigen Atabemie bemubet gewefen ift, murbe fich gewiß Schamen, jemals ber Burde ber ihn belohnenben Ration entgegen gedacht ju haben; mittlerweile berjenige, bem das Berg bas Befühl biefer Pflichten verfagt bat, unbeneibet lebt, und unbeflaget abffirbt. Wilder Banch Orb. 606 898 WILLIAM

Stephburg. Eine Ausgabe des Manilius, in welcher der Dichter nach dem altern Ausgaben abgebruckt; alle Beränderungen, Bersehungen und Muhmoßungen aber eines Scaligers und Bentleis, wenn fie auch noch so scharssinnig sind, in die Barianten unter dem Tert gebracht, und, wosern man so foregekig senn wollte, kurze aber gründliche Erkläungen der Sachen und der schweren Stellen des

Dichers begefügt waren, eine Ausgabe biefer Ats. muebe vin febr angenehmes und fchafbares Gefchenk bir bas Publicum fenn. Go wenig ber Begenfrand, welchen biefer Dichter behandelt, an und fur fich reigen tann, fo ift boch, bie fchonen Epifoben und Eingange ber Theile bes Bebichts ungerechtet, big Art ber Behandlung und Ausführung, ber reiche wohlgewählte Schmud, Die eble Poefie und nachbricksvolle Sprache in biefem lehegebickte aller Aufe meitfamkeit wetth. Bur Beit halt diejenigen, welche nicht gong in die Kritit untertauchen wollen und vies if wenigen zuzumulthen, die Unsicherheis des Terres vom lefen bes Dichters jurud, in welchem men ohne Unterlaß, fatt auf gutem Grund, und Bog ben gu geben, über gelegte Balten , Danten und Safchinen megfpringen muß, mit benen bie vielen Braben und, fumpfichten Begenden von ben Berren Reititern jugebecft find.

Wir persprachen uns einen frenern und gebahns
tern Weg in der neuen Ausgabe, die uns dieses Jahr,
von Straßburg aus, zu Händen gekommen ist; wir
fahen aber nachher, daß in solcher darauf nicht geseben, und in einigen Stücken viel eher die Straße
noch verzäumet und verschüttet worden ist: M. Mas
nilii Astronomicon ex recensione Richardi
Bentleii, cum selectis variorum ac propriis
notis — cura et studio M. Eliae Stochen
Straßburg, im Berlag Amand Königs 2767.
21 1 Usph. 14 B. Der Benthische Tore ist wip
man schon aus dem Litel sieht, zum Grundsgelegt;

aber biestiff ben Berru De St. nicht gugurechnens benn, wie in ber Borvebe ergablt wird, ber Bern Berleger befragte ibn um Ginrichung feiner neuen Neusgabe just alsbann, da ber ganze Dichter schon abgebruckt war, nahm aber boch in fo fern lehre an. baß er fich gefallen ließ, noch ble vom herrn M. St. vorgeschlagnen Unmerkungen abzuwarten, welche aus ben bieberigen Ausgaben gefammlet werben follten; und einem Scaliger, Petav, Salmafius, Buet, Bentlei ließ sich schon etwas Brauchbares abborgen. Allein Berr M. St. fuchte fich noch ein weiteres Berbienft um ben Manilius zu mathen. Die Unmoglichfeit ber Erflarung in einem Schriftsteller, im welchem ber Tert noch nicht bestimmt ift, mußte ibn maturlicher Beife barauf bringen. Er faßte namlich den Entschluß, fich nach Mulfsmitteln zu Werbeffes uung bes Terres und Wieberherstellung ber gesath ber alten Ausgaben und Banbichriften umgufeben. Er ift auch bierinnen ungemein gludlich gewesen, und bat bie erfte Ausgabe burch ben Joh. Regiomontanus, bie Albifche, benbe Romifche, Bagler unt honer Ausgaben, eine Sandfchrift aus ber Panifer Bibliothet und die abweichenden legarten aus ben bekannten Bandfchriften in unfren Paulinerbiblion thet, auch noch die Sammlung des in Wotha vor einiger Zeit verftorbnen Archivarius Wierschrot, welcher ben Manifins berausgeben wollte, erhalten. Bur alle Diefe Bemuhungen, Die uns, fatt eines blof fin Abbrucks ber Bentleifchen Musgabe, einen fo reichlichen Bentrag von fritischem Upparat von G. 150 bis 531 verschafft haben, find wir bem Ben. D.

Er. ungemein verbunden. Den Berth feiner friedsthen Arbeit, der man es gar deutlich ansleht, wie viele Mühr sie ihm gekostet hat, zu bestimmen, ist hier der Ort nicht. Nach welchem Plane die Sammlung und Auswahl der Erklärungen und Roten gemache sen, konnen wir nicht bestimmen. Nur so viel musten wir sägen, wo wir den Tert nicht verstünden, sanden wir eben nicht allezeit eine Erklärung, hingegen bamen uns Erklärungen vor, die wir nicht erwartes hatten.

Leipzig. Des hrn. Carl Goldoni sammt fiche Luftspiele. Erster Theil, ben Bacharias Deinrich Gisfeld. Es ift uns schon zu verschiebe nen malen von verschiednen Orten eine vollstanbige Meberfegung ber golbonifchen Comobien angefunde get: bis bieber aber immer vergebens erwartet ware ben. Endlich tommt bier in leipzig ber erfte Bant gum Borfchein, und wir tonnen unfre Bufriebenbell barüber nicht bergen. Der Ueberfeger fcheint ein Mann von Befdmad, und bendes foroff ber ituliafifthen als beutschen Sprache machtig ju febn : aus Bat er ben Dialog; ben fo vorzuglieben Theil biefet Comodien, fo viel wir bavon getelen, wohl ausgebrus det. Un Die Debnung ber Stude bat er fich, wie fie in ber neuen goldonischen Ausgabe ben Pasqball ffeben, nicht gebunden. Man findet alfo in Diefem Theile den wahren Freund, ben feltfamen Zufall, die vaterliche Liebe oder bas erkanntliche Dienstmagbaben, ben Rrieg. Es find biefes freylich Stude, worinnen man noch nicht ben Jage · Second 5 6 K. gon

Digitized by Google

gort ber perfchiebnen tealidnifchen Dialette antriffe. Die affo meniger Schwiseigkeiten haben: Bas uns aber ber Ueberfeger in bem Borbericht in Ansehung Diefer fagt, macht uns bie hoffnung, bag es ibm bamit nicht weniger gluden werbe. "Allen fflavi. Schen Zwang, fagt er, habe ich gu vermeiben ges Sincht, und bin blos barauf bedacht gemefen, wie ich ben mabrent Verftand bes Originals mit bem Ge weie unfrer Sprache verbinden wollte. Benn ich weine pragmatifche Befchichte ju überfeffen gehabt mbacte, wurde ich mich frenlich mehr an ben worth achen Innhalt bes Driginals gebunden haben : abet meinen Pantalon, einen Brighella aufführen, um naus ihrem selesamen Dialett gutes Deutsch zu ma-"chen, ohne bas Raive und Komifche ihrer Charafgreere gu vermiffen: einen Sariefin' reben gu laffen, Johne ibm bas angenehme Tolpifche in feinem Aus abrute ju benehmen, bas beißt, im weitlauftigen Berftanbe genommen, bennabe felbft Autor werbeit "Diefen Endamed zu etreichen, weiß ich nichts beffe wres, als wenn man fich an die Stelle ber rebenden Derfon ober bes Ukreues feget, und felbit empfindet, jund felbft agirt. Beb toltem Blute lagt fich teine "Comodie überfeben. Man muß felbft, baben falle Blen : man muß fein Zimmer jum Theater machen, glaut beflamiren, und fo ju fagen felbft Schauspieler werden. Meiner Empfindung nach, ift eine gute Deffentation die Musik für ben Werftanb ich biefes von einem theatralischen Uebersetzer ver-( lange) wie nothig muß es nicht ben einem Autor fenn? , Ge fehr wir biefes billigen, fo fragt fiche,

in Absicht auf eine Uebersehung, ob man nicht einen Wersuch machen könnte, die verschiednen Dialekte Ber italianischen charakterisiten Personen durch Dialekte ber deutschen Sprache nachzuahmen. Wie wissen, was für ein großer Unterschied, unter der schweizerischen, schwädischen, österreichischen, schlessischen, ober- und niedersächsischen Mundart ist, und wirzweiseln nicht, daß es in manchen Fällen keine üble Wirkung ihnn sollte: aber frentlich äußern sech wieder eine Menge Schwierigkeiten, sowohl in Ansehung des Uebersehers, von dem es zu viel gefordert wäre, wenn er aller jenen Dialekte machtig senn sollte, als auch in Ansehung unster Schauspieler, die solche Kiollen bekleiden sollten.

Schloß Mur umveit Zurch. Der Verfaffer bet fcon vor einigen Jahren angefangenen aber feit einer ziemlichen Zeit umterbrochenen wollstanbigen belvetischen Topographie, hat sich eurschlossen, die fammtlichen Stabte, Rlofter, Schloffer, Ebel: Ritter- und Frenfige ber berühmten Landgrafichafe Thurgaum, unter welchen namlich die 172 geift und weltliche Berrichaften und Gerichtsberrlichfelten zu . verftehen find, nach und nach, fo wie fie fich bermalen befinden, feinem Berfe einzuverleiben. Die Anftalten, die er diesfalls gemacht, find burch ein Avertiffement bekannt gemacht worben. Da er wegen Ungewifiseit; wie boch bie Angahl ber Berftellungen und gedruckten Bogen tommen mochten, ben \*Subsoriptionspreis nicht gewiß bestimmen tann, fo verlangt er inzwistien 2 fl. Zürich. Waluta voraus. **UND** 

Digitized by Google

tand verspricht, daß es nicht über 5 fl. soll zu stehen Kommen. Die durch einen erfahrnen Mann nach der Neatur verfertigten Zeichnungen werden durch gesübte und erfahrne Kunster in Kupfer gebracht, und Dies wird also ben zten Haupttheil der helvetischen Lopographie ausmachen.

Bern. herr J. E. Alberli, ein lanbschaftmaler, der das Schone sühlt und mit leichter Hand entmirfe, hat angefangen, abgezeichnete Gegenden im
Berner Gebiete, in Rupfer herauszugeben. Mit
zween Blattern Vus de Nidau & du Lac de
Bienne, und Vus prise du Chateau de Thun,
von C. G. Guttenberg rabirt, ist der Ansang gemacht. Sie sind mit Farben dergestalt erleuchtet,
daß man glaubt, die Gegenstände, wie in der Camera obscura zu sehen. Nichte kann reizender
senn, als das Gebirge so man von Thun; aus in der
Ferne erblickt. Wir sehen der Fortsehung dieser
Kupfer mit Versangen entgegen, wunschen aber auch
nicht weniger, daß die Gemälde dieses Kunstlers in
hiesigen Gegenden bekannter werden mögen.

Augspurg. Von Hr. J. Clias Haid, bessen Bemuhung unste ganze Aufmunterung verdienet, haben wir ein sehr wohlgerathenes großes Blatt unter dem Litel: Le Vieillard Amant genereux content, nach Johann de Cordoua, einem zwar unbekannten, doch sehr guten Meister in schwarzer Kunst erhalten. Das Originalgemalbe besindet sich in Augspurg ben dem Hrn. von Amman, und ist 3 Fuß Auft 2. Zoll hoch, und 2 Suß 4 Koll ineit. Cin anders großes Blatt von aben bemiselbigen, nach dem liebenswurdigen Carl Lach, unter dem Lital: Haod, la faining & ses Ainis, verdient nicht wenigen dem aufrichtigsten Benfall der Kenner: Vorzüglich is benswurdig ist der Ausbruck in dem fleischichten Leite Hob, diebe, der entblößt, und mit niedergesenktem Haupte siste. Wenn wir eine kleine Verzeichnung am Ohne wahrzunehmen glauben, so ist es vielleiche der Sehler des Originals. Hinten scheint das Gemälde gelitten zu hoben, weil taube Stellen gebtieben zu sehn scheinen. Unserm Bedunken nach ist es aber besser, als wenn ein Kupferstecher von dem Seinigen hinzu bichtet, und wir das Original darüber verkennen.

Stend. Hr. S. C. Kilian hat ein paar kleine Bildniffe zweer berühmter Augspurger Maler, in Rupfer geäßt, wovon eines Franz Friedrich Frank 1627 geb. und 1687 gestorben, vorstellet; er war ein Sohn des gleichfalts berühmten Malers Joh. Ulrichs und Bruder Joh. Frankens, Aupferstechers. Das zwente ist Joh. Burgkmaier mit seiner Frau, ein Plstorienmaler in Del und Fresco, wie auch Formischnieder nach seinem eignen Gemalde: er starb 1559 im 86sten Jahre, und die bekanntesten Mälerbucher, die auch barunter angeführt werben, gedenken seiner mit Ruhm.

Leipzig. Im Berlage Siegfr. Kebr. Erth find ift erschienen, D. Joh, Chrift, Dan. Schre bers botanisch okonomische Beschreibung den Gräfer. Erfe, zwote und dritte Ausgabe, in graf Hola. Unge Ungeaufes Diefes Buch nicht in unfer Jach gehöret, und wir auch ber Werth besselben ben Naturkundigern zu bestimmen überlassen, so mussen mir es doch wegen ber nach ber Natur wohlgezeichneten, in Aupfer gebrachten und sander illuminirten Vorstellungen der haufmen abgehandelten Gräfer anzeigen, die größtensteils des Verlegers jüngster Bruder, theils nach seinen eignen, theils nach frie ven eignen, theils nach frie ven eignen, theils nach frie verfereiget, und die Liebhaber nach der Fortschungsterigerig machen muß.

Ben eben bemselbigen ist ein sehr sauberer Nachbruck von bem bekannten neuen französischen Buche
bes Mr. Marntontel: Bellsaire, jum Vorschein
gekommen: es ist mit 4 feinen Kupferstichen von
vier geschickten jungen Leipziget Kümstlern, ben Irn.
Bause, Genser, Erusius und Stock nach den
französischen von Gravelot gezeichneten, gestechen,
verzieret. Der Junhalt dieses sehr schän gestechen,
benen Buchs ist ein Lelemach für die regierenden
Sürsten: werden sie es auch lesen? Dieser Ausgabe
ist ein kleiner anziger Koman eben dieses Verfasser
L'heureuse famille angehängt. Der Berleger
hat auch eine deutsche Uebersesung davon veranstaltet.

Dresben. Ein junger Rupferstecher, C. F. Holzmann, besten wir schon zu verschiednen malen in der Bibliothet mit tob zu erwähnen Gelegenheit gebabt haben, hat wieder 4 landschaften nach einem ebenfalls noch jungen vortrefflichen Moler J. G. Wagner radiret. Wenn wir glauben, daß er seinem Originale

singlemicht vollig eine Gemige geleiftet, fo tommt et vielleicht aus bem zu großen Zutrauen zu feinem Bleife ber, won beffen Fortgange wie gerne in jebens menen Blatte bie Wirkung finben mochten : vielleinist End wir amb von ben Berbienften bes Malers -301 febr eingenommen, bie wir gerne im Rupferftiche übers M mieber finden mochten. Der lestere aber ficheint mit ber ficonen Matur fo vertraut zu fenn, baß feine Bemaibe fton ift ber beften lanbschaftsmaler ihren an bie Seite gefest ju werben verbienen, und bes noch einiger Ausbildung vielen ben Rang freieig machen tonnten. - Inbem wir biefes fcbreiben. erhalten wir die traurige Nachricht, baf biefer brove junge Runftler am taten Junius jabling in Meiffen verftorben ift. Ein Verluft über ben anbern für bie Schönen Runfte und Wiffenschaften in Deutschland!

Ebendaselbst hat Dr. Sahler, bessen Arbeis ten wir schon mehrmals gerühmt haben, einen Ropf geliefert, ben er schraffiret und hernach burch gehäms merte Arbeit herausgebracht hat: er ist dem herrn geh. legationer. von Hageborn zugeeignet.

Ebend. Joh. Friedr. Wackers Sendschreiben von einigen seltenen und einzigen griechischen Münzen. In der Waltherischen Hofbuchhandlung. Dr. W. zeiget sich in dieser keinen Schrift, die 16 S. enthält, als ein gelehrter und geprüfter Kenner der alten Münzen. Er besigt selbst ein amschnliches Cabinct, und die hoffnung, die er zu einens Buche über Münzen griechischer Städte, die er ehestens in franzdischer Sprache, als einen Zusaß zu des

Digitized by Google

Ses Brn. Pellerins Werfe, ber Belt mitthellen will. wied jebem Freunde ber Alterthumer willfommen fenn. Einen Auszug aus biefen wenigen Bidt tern ju machen, murbe überfilfig fenn. Dech muffen wir gebenten, baf bie golone Mebaille bet Stadt Beraelea in Theffalien, welche ben Bennt inen Erathin fugret, Die ber Beef. gleich anfänglich befdreibt, und bie auf bem Litel in Rupferfiche Dorgeftellet wird, allerbings eines ber feltenften Seude fein muß, die nur eriftiren, wenn alles nach beffets Werfitherung feine Richtigfeit hat. Ihr Gewichen ift it Ducaten und 53 Uf, nach ungarischem Gen wichte: sie übererifft also bie fonigliche macebonische Munge bennahe fünfmal. Sollte bier nicht jeben ber Zweifel benfallen, woher ber angegebenen maßie gen landschaft eine folche Menge bes ebein Metalls jugefloffen fep, baf fie fo gang außerordentlich febmere Medaillen habe ausmungen laffen ? "Der Ropf "barauf ift, fagt St, B., bas Bilb ihres Stifters bes herfules, und bie figende Figur auf ber Ruck. "feite, die bafelbft geftorbene und begrabene Deja-"nira.,, - Ronnte es nicht auch vielleicht bie Omphale fenn, von ber es einige Mehnlichfeit ju baben fcheinet? Bir überlaffen bie Prufung bavon größern Mungtennern, jumal ba es fcmer ift, nach bem blogen Rupferfliche bierinnen zu entscheiben.

## Italien.

Mavenna. Ravenna liberata dai Gotf, o fia Opuscolo fii la Rotonda di Ravenna provata Edifficio Romano ne mai Sepolero di Teodo-

Teodorico Re de Goti, offerto all' Eminera Principe il Sign. Card. Ignazio Crivelli, Legaro a Latere di Romagno, Efercato di Ravenna, dal Coste Rinaldo Rasponi, Patrizio Ravignano, 4: (pag. 36.) Gebeucke ben tanbi. Der Graf Rinaldo Rasponi sucht in biefer Schrift, die aus 16 Rapiteln bestoht, hauptfichlich jur beweifen, bog bie Rotunda gu Rabenna fein gothifches Bebaude, jund alfe nicht ein Grabmaal bes Theode richs, Königs ber Bothen, fonbern ein Romifches fen. Er fuchet dies theils aus historifchen, thells aus arditeftonischen Grunden ju beweifen, woben er fich in eine Vergleichung ber romischen mit ben gothifchen Monumenten einlaßt. Bu biefem Bebufe fire auch acht Rupferftiche bengefügt, in welchen bie Rirche Santa Maria della Rotonda in verfchiebe nen Aussichten vorgestellet wird.

Florenz. Ben Giuseppe Allegrini ist im verwichenen Jahre in groß Folio erschienen, Serie di Ritratti d'Uomini illustri Toscani con gli Elogi istorichi dei medesimi, consacrata a sua A. R. il Sernissimo Pietro Leopoldo Principe Reali d'Ungheria e di Boemia. Volume primo. Bir haben bereits zu seiner Zeit die Bildnisse berühmter Florentiner angezeiget, die obangeführter Buchhändler nach und nach mit ihren lebensbeschreibungen herausgegeben. Bet hat er ben Ansang gemacht auch die berühmteken toscanischen Räuner mit ihren Elogiis herausgugeben, wortmen er stellig sorssilier. Der Zueignungsschien.

febilft diese Wirts ist die Großharzogs Wild web-

Chenbafelbit ift ben Moucke jum Worfchein gefommen: Θεογνίδος Μεγαρεως Γνωμαί, Φωχυλίδε ποιημα μεθετικου, Πυθάγοςε χευσα Επη. Theounidis Meg. Sententiae, Phocylidis/Poema Admonitorium, Pythagorae Aurea Carmina. Graecis ex aduerfo Latina Interpretatio adpolita, multis in locis correction quam antea prodierit; accedit Italica Versio metrica; curante Ang. Mar. Bandinio etc. 1766. 8. (pag. 172.) Bir haben fcon ben Gelegenheit ber Bandinifchen Ausgaben ber übrigen griechifchen Dich. ter unfern Bunfch angezeiget, baß ein anberet und befferer Runftrichter, als Bandini, beffen Buifsmite tel guten Musgaben ber Alten in Banben haben modice, und man verfichert und, bag wir auch ben feinem Thebinis biefen Bunfth nicht bereuen buren. Eben berfelbe bat in einem Genbichreiben an ben Fürften von lichtenftein eine Machricht von einem Cober ber taftifchen Schriftsteller, welcher fich in ber Laurengischen Buchersammlung gu Floreng befin-Det, unter folgenden Titel berausgegeben : Angeli Marine Bandini, J. U. D. Laur. Bal. Can. ibidemque R. C. Magni Etruriae Ducis Biblio-thecarii etc. Epistola de celeberrimo Codice Tacticorum Bibliothecae Laurentianae ad Cell. S. R. I. Principem Josephum Venceslaum de Lichtenstein, Oppauiae et Carnouiae Ducem etc. 1767. 8. (pag. 48.)

Nach.

-Panchelcht von neuen französischen Aupfem.

Februar. Ben Lebas sindet man sechs neue Kupferstiche nach Vernet unter solgenden Titeln:
1) L'Officier en promenade du Midi; dies ist aus dem Gemälde des Hasens von Bourdeaur genommen; 2) Dame & Marchand du Levant nach einer Vorstellung aus dem Hasen von Marsseille; 3) Promenade du midi; 4) La Promesade de l'après-diné: ébenfalls aus dem erstern. Die erstern drep sind von Lebas selbst gestochen: dus vierte aber von Mamsell Therese Martinet. 5) l'agréable société und 6) Promenade du soir: diese deponds susgesupret worden.

Merz. Bon Mr. Le Mouge find dem Mariquis de Marigny soigende 4 Rupserstide zugete gnet: Statue équestre de Louis XV. dont l'in-auguration a été saite à Paris le 20 Juin 1763 à 2) decoration d'une moitié de la terrassa des shuilleries, du côté de la place de Louis XV. 3 à façade d'un des bâtimens de cette inême place; & 4) son plan, avec la nouvelle parioisse de la Magdelaine, sosset 3 siv.

Mr. Desboeufs de Saint Laurent, Architekt giebt zwen große Blätter aus, unter dem Litel: le Plan & le Frontispice en perspective du monument projetté à la gloire immortelle de Louis le Biensimé XV. du nom, pour la nouvelle Eglise de St. Genevieve. Ste sind von Mr. Desboeuf gezeichnet und von Moreau gestozate.

fellung diefer neuen Kirche liefern; Preiß 4 liv. 4. Sols.

Upril. Endlich Ist bas vortreffische Gemalbe bon Greuze, burch Flipart in Rupfer gebracht, ers Schienen, bas unter bem Namen la pieté filiale von etlichen Jahren im louvre mit ausgestellet gewesen. 3st hat es die Aufschrift: Le Paralytique servi parles enfans, und ift ber rufifchen Raiferinn gue geeignet. Die hauptperfon Diefes Bemaltes ift ein ehrmurbiger Breif von 80 Jahren und vom Schlage gerührt. Sein alteffer Cobn, ber ibm bie Dabe rung reicht, ba er fie felbft nicht nehmen fann, balt findlichen Beschäfftigung inne, um bie in feiner Dankfagungen bes alten Vaters gu boren, ber ihm porfer gu fagen fcheint, baf er einft wieder in feinen Rindern biefe frommen Dienste finden werde, bie et ihm leistet. Die Schwiegertochter, eine Frau von amgefibr 23 Jahren bort in ihrer kecture auf, und ben weifen Reben bes ehrmurbigen Greiftes mit Bo wunderung ju, beffen nabes Enbe fie mit Schmerzen wurher zu fegen scheint. Die Frau bes Rranten, Die etwas über 60 Jahre alt zu fenn scheint, hat and when bem Grunde ihre Arbeit weggelegt; und blicke Bater und Gobn mit vieler Rubrung an. junger Pursche von 18 Jahren zieht die Decke auf Des Alten Gugen gerabe, bie fich verfehoben batte. Ein andrer Eufel von 19 Jahren bringe ihm gu trinten, fleht aufmerkfam ftill ihn zu horen , und scheint ben bem, soas er boret, febr bewegt ju fenn. Rind

التي دولوريد)

Sints von 3 Juhren beingt ihm einen Woger, ber ih sammen handen flatteter en scheine anige Ungedulls anzuzeigen, daß sein Großvater nicht aufmerksamer auf den Zeitvertreib ist, den es ihm zu verschaffen ges venket. Ein andrer keiner Bruder, der hinter denn kehnsuhe steht, giedt sich Wihe, sich der dem Voger verben zu vrängen. Ein jungen Middhen Bett zu verlagen die dies Allein Kopfe dech aber in einem Charafter, der den Leichtsun diese Ausmers in einem Charafter, der den Leichtsun diese Ausmers zuszudrücken scheint, um das Werhältnis der Enterprindung unter den verschiedenen Peplonale diesen pfendung unter den verschiedenen Peplonale diesen ppetischen Auftrites sichtbarer zu machen ic.

Der Stich von Flipart ist so gluctich ausgesach fen, daß er das Interesse, die Warme und Wohk helt des Originals vollkommen ausdwückt. Er is stet 16 kipres.

Sin sehr angenehmes Blatt von Outrier nach Schönau, L'Onigine de la Peinture ich les Portraits à la mode, machet des Gegenbild von der Lanterne Magique aus, dos wir zu seiner zell angefündiget haben: es stellet Kinder und hinge Leute vor, die auf der Mauer oder Papier nach den Schatten zeichnen. So wird eine junge Frau im Prosil von einem jungen Menschen gezeichnet. Ein kiedens Mädschen hält eine Kase, das ein Knabe auf Popier abreisset. Eine alte Frau, mit der Brille auf der der Masse stelle geseichnet. Die bei der im Knabe auf Derien abreisset, siehe sehr auswerksin zu. Preis Sin, Das Angege ist Roll hab, and 13 freis

Digitized by Google

Die Herren Burin in Bheims haben vier nem schiebne Vorstellungen von der Kirche in Rheims sines der schänsten gothischen Gebäude, ans licht gestellet. Die Platten bavon lagen in Vergessenheit und waren durch die länge der Zelt schadhaft geworn den. Sie haben ihnen atso durch ihren Grubstichel einen neuen Glanz gegeben, und sie werden ber der Wittwe Chereau in Paris verkauft.

Das Bildniß des verstorbenen Mr. Langutet de Gergy, Curé de Saint Sulpice, ist von Mr. de Saint-Aubin, nach der Biste, die Caffierd 1748 won ihm gehauen, sehr abnlich gestochen zu haben.

Bor kurjen überreichte ein kehr geschickter Eleve ber Malerakabemie bem jungen Dauphin eine Zeichnung von einer sehr schonen Zusammensehung. Im Hintergrunde sieht der Tempel der Unsterdliche keit mit einer Dorischen Saulenordnung. An dies sem hängen die Medaislons berühmter Weiber, die ihre Männer nicht überlebt, und unter diese stellt der Ruhm der Dauphine ihres mit der Innschrift auf: Tot inter Sydera kulget. Das Grabmaal dieser Prinzeßinn, ein Opser der ehelichen liebe nimmt den Vordergrund ein. Um dieses traurige Ehrenmaal ein wenig zu verbergen, breiten die Liebesgötter Bludmen darüber, und bedecken es mit einer Wolke, so daß man wenig mehr davon zu sehen bekömmt, als solgende Ausschrift, die Hymen darauf gegraben:

Te mese si partem animae rapit

Meturior vis, quid moror altera?

Horat.

好, 对ibl. IV. B. 2 St.

Ma

Die

Die Miligion und Menfchenliebe weinen an ifrem Genbriaale, und ihre glicklich: contraftirten Geellungen geben bem Gangen eine febr feine Berbindung.

Im Monat Februar ist die geschickte deutsche Malerian, Madame Derbusch von Berlin, als ein Sprenmitglied in die königl. Malerakademie ausgenommen worden, nachdem sie verschiedne Arbeiten von ihrer Hand übergeben; besonders ein Nachts kuck, das vielen Benfall erhalten.

Demarteau hat auf Rothelart ein Bfatt gestochen, welches die heil. Catherina mit dem Jesus kinde vorstellet, dem sie eine Blume reichet. Die Zeichnung ist von Cochin nach einem Originalgemalde des Pietro da Cortona zu St. Markus in Rom: sie ist vorzüglich schon gestochen, und kank zum Gegenbilde der Herabnehmung vom Kreuze, ebenfalls auf diese Urt, nach einer Zeichnung von Cochin, dienen: der Preiß ist 2 liv.

Won den Künsten, die die königl. Akademie der Wissenschaften herausgiebt, ist auss neue ersehienen? Art du Facteur d'Orgues, das Orgelmachen. 142 pag. grand in-folio) Dieser Theil ent halt 52 Kupscrpfatten, die die Orgel sowohl im Ganden, als nach ihren Theilen vorstellen: es sollen die en noch iween solgen; im solgenden wird von der Arbeit eines Orgelbauers nach allen seinen kleinstell Theilen gehandelt werden, und der 3te und leste wird die Pflichten des Organisten, sowohl in Absicht auf die Traktirung, als Stimmung und Unterhaltung der Stersteil

Birfelbigen belouchten. Diese fehr weitläusige und grundliche Abhandlung ist von Don Bedoch, duem gelehrten Benedictiner. Die forn di Hamel di Monceau und Grand-jean de Fouchy, Atademisten, haben ein Avertissement vorgesest.

Higwier, Rupferstecher, verkauft eine Sammlung von Verzierungen, in welchem auch die Gruppen und Blumenwasen von Baptist zusammengesest und gestochen sind. Als eine Suite derselbigen kann man auch 2 lagen, jede zu 12 Blatt von zusammengesesten Blumen und dinesischen Vögeln ansehen: Eben derselbe hat auch eine Sammlung von Zeichnungen zu iconologischen und allegorischen Vignetten vor, ingleichen zu Wasen, deren er schon Soo hat, und die noch in diesem Jahre ben ihm werden gestochen zu haben senn.

April. Daulle, bieser brave Aupferstechet, ben Paris zu früh verloren, hat eine nicht wöllig auss gearbeitete Aupferplatte nach einem Gemälde bes be Trop hinterlassen: Jupiter en pluie d'or, welche bessen Wittme durch den Mr. L'Eveque vollends endigen lossen. Preiß 2 Liv. 10 Sols.

May. Von Mr. de Marcettan Degditty, hat man wieder zwen Rupferstiche, die seinen Ruhm aufs neue befestigen. Das 1) ist ein Feldherr aus bem berühmten Hause von Verghe, nach Landschaft. Das 2) eine Aussicht einer italianischen Landschaft ben untergehender Sonne, nach eines der schönsten. Gemälde von Vernet: ist arbeitet er an bem Portraite des Mareschall von Kurenne.

24 2

Mr. Bonnet giebt einen Kopf auf Zeichnunge ert aus, mit breperlen Farben gestechen. Die Schwiedigfeiten baben waren groß, hauptsächlich ber Serbrauch einer Weisse, von ber die Farbe sich nicht ner anderte. Nach dem Urtheile der Kenner ist er dam innen sehr glücklich gewesen: mit nachsten wird er einen Kopf, auf Pastellart gestochen, liefern.

Gaillard hat zwen ungemein angenehme Schaferstücken nach Eisen bem Sohne gestochen. Auf dem isten, le Mouton favori, halt ein Schäfer das lieblingsschäschen seiner Schäferinn auf dem Schooße: sie bekränzt es mit Bandern, und der Schäfer steckt ihr eine Rose in die Haare. Auf dem zten liegt eine Schäferinn an dem Schoosse ihres Schäfers gelehnet. Mit Zärtlichtit siehr sie die Blume an, die er ihr ans Corset steckt: es hat davon den Namen, La Bouquet dien reçu. Sie sind 18 Zell hach, 13 breit. Jedes kostet 3 liv.

Mr. Mithel hat nach Pügin de Sainf Aus bin 6 Buften gestochen, welche die Clairon, Dangeville und Preville, dren Aftrizen, und die 3 Afteurs tekain, Preville und Bonneval vorstellen; unter johem sieht ein Basrelif, das eine Some enthale, wo sich das Talent des Afteurs oder der Aftrize besom ders hervorgethan: diese 6 Bildniffe kosten Sin.

Levillain it nach der Zeichnung des Maupetin ein sehr abnisches Bild von Mr. Dufoitr de Billeneuve, in Medaillonsorme verfertiget. Preiß 24 Sols. Dr. Wille, auf bessen Ramen wie stolz sind, und bessen seinen und delikaten Grabstichel wir so bist zu bewandern Gelegenheit gehabt haben, hat vor kind zum wieder nach einem Gemälde des Franz Mierist ein kleines Blatt von zo Zoll hoch und 8 breit gelied sert. Es fieste ein Kind vor, das sich mit Seisens biasen beschäfftiges, und wegen seiner Stellung von dem Berfertiger l'Observateur distrait betitelt ist. Wie wollen nichts von der Kunst und Ausführung, wit dem es in Absicht der, geringsten Kleinigkeiten behandelt ist, sagen, da jeder die Manier dieses großen Meisters kennet.

Junius. Der Rupferstecher Lemperene verkauft Les Jetteurs des Filets von Anne Phike berte Coulet, nach dem fruchtbaren Pinsel des beeuchmten Bernet, auf eine fehr saubere Art gestonden. Einige Fischer werfen ihre Nehe aus; verfibiedene neuglerige Personen sehen dem Erfolge zinIn der Entfernung sieht man Schiffsbote, Ruppenund Gebäude. Kostet 3 liv.

Demarteau hat 3 Weiberfopfe auf Zeichmungsart in verschiednen Farben, nebst einem alten Mannstopf & Zoll hoch, und 6½ breit, ingleichen einen Weibskopf zu Zoll hoch, und 8 breit, nach Zeichnungen von Boucher, gestochen. Man kann sie so wenig won den Originatzeichnungen unterscheiden, daß sie selbst Kenner hintergehen können. Die vier kleinern kosten 15 Sols das Stück, das fünfte als das grösser 20 Sols.

Det

Der gestieller Lüpfetstecher Fesser, der sich stie einiger Zeit sehr auf die Naturgestischte gelegt; hat sich vorgenvamen, ehestens eine Sammlung sowohl felissseher als wilder Thiere herauszugeben, die er nach dem Leben zeichnen lässen. Die erste Abstedstering, die er bereits den isten dieses Monats zu gesten versprochen, enthält 24 Blact, nämlich 4 lugen; jede zu 6 Blactern. Die lage kastet nicht mehr uld 24 Sois. Die vollständige Sammlung wird alle Berschiedenheiten, die man von jedem Thiere in setwer Urt kennet, enthalten: er hat darüber einen Prochekt ausgegeben.

Wir haben zu feiner Zeit bas in feiner Art miche tige Buch des Mr. Pouget, über die Werzierung in Schmuck und Jumelen angezeiget; von biefem ift tolgendes Wert, bas er als eine Fortfegung bes varis gen anfieht, herausgefommen. Dictionaire de chiffres & de lettres ornées, à l'usage de tous les Artistes, contenant les vingt-quatre lettres de l'Alphabet combinées de maniero à-y-rencontrer tous les noms & surnoms entrelassés, pour faire suite au traité des pierres précieules & parures de Jouaillerie par M. Pauget fils, un Volume in 4to avec plus do 250 planehes gravées, 30 liv. broché. Chez Tilliard. Man hat barinnen bie Befchichte Des Alphabets, ben Urfprung ber Buchftaben, Die Berhaltuiffe ibrer Formen gefammlets ferner eine hiftorifde Nachricht von ben berühmten Dannern je ber Malion, die felt Wiederherstellung der Runfie fid s )

schriften bestähing von Chausktepen zu dusschiftentur Sehriften bestähistiget; die Erkläumg der Ansangsbachstaben und Ubbreviaturen, deren unn sich ing Liteln bedienet: die Art nut Charafteren zur sichen ben, das Verzeichnis von Aupferkeckern, wo manturzierte Buchstaben sindet, und aller Schriftstellen, die davon gehandelt haben. Hier sindet man einer große Anzahl-geschmückter Buchstaben mit unendlichen Beränderungen. Es solget auch daben eine Suite von Allegorien über alle Buchstaben des Alphabets für die Maler, und den Künstlern zum Besten wird man die Lagen, die jedem nach den Erafordernissen feiner Kunst ins besondere beliebig sind, ausgeben.

Nach Greuze, der die verschiednen Gemälde des menschlichen lebens so glueklich ausgedrückt, hat Hubert, ein Schüler von Beauvarlet, unter des letzern Aussicht mit vielem Geschmacke gestochen: Le Retour de Nourrice. So viel Figuren dies stück enthält, so geschieht doch solches ohne ein verwirrtes Gewühl. Jedes spielet darauf seine Rolle, und jede Person hat ihren eigenthümlichend Charafter. Dieses Blatt ist 18 Zoll hoch und ratherit; vs kostet z liv.

3. Come Nocher, hat unter ber Aufficht bes Mr. Fessard vier neue Akademien gestochen, die die Suite von benen breven ausmachen, die Fessard berreits geliefert hat.

Techitekt, gub im vorigen Jahre ber Oplorntel her-Aus 4 aus: Théatre d'Opéra à l'usage de Fraco, suivant les Principes des Italiens: Geinen Planvant les Principes des Italiens: Geinen Planvalltändig zu machen, hat er in dem neuen Theile die äußere Erbanung eines Operntheater vorgenomthem. Beybe Theile mit den gestochenen Planenwerden um 3 lin. 12 Gols verkauft.

Paris. Oeuvres diverses de Pope, en 8 Vol. Vincent. Wir zeigen diese neue Ausgade ber überseten Werke bes Pope blos wegen der hinzuge kommenen schönen Kupfer an.

Nouvelle traduction des Metamorphoses, d'Ovide: par Mr. Fontanelle. A Paris, chez Pancouke. Libraire 1767. 2 Vol. in-8. Tiese neue franzosische Uebersesung ber Ovidischen Verswandlungen hat in der That vor den übrigen einem großen Vorzug: Sie ist weit getreuer, als diese Nastion sonst zu übersesen pflegt; und hat eine ungesmeine Eleganz im Ausbrucke.

Observations sur la description de l'Arte du Charbonnier, donnée par l'Académie des Sciences, avec un avertissement de l'éditeur & des réstexions sur l'avertissement placé par M M. de l'Académie des Sciences à la tête de la description des arts.

Non fingum ex fulgare, fed ex fuma dare lumm.

in folio, do 28 pages, 1767. Wie muffen biefe Reigitzibre ales ber von ber Afademie herautagesibenes

hann Runfe anzeigen, ba fie mis viel Enficht ges macht ift, und bes Mr. Duhannel Abandlung ung gemein supplicet.

Le Necrologe des hommes célèbres de France, par une Société de Gens de Lettres. A Paris. Chez Moreau, 1767. 2 parties, in 12. Diese benden neuen Abtheilungen des Necrologen berühmter Manner in Frankreith, enthals die lebensbeschreibungen des Königs Stanisland, Graf von Caplus, der Herren de Billaret, de Itlienne, Aved, Donseet, de Mehegan, Sers vandoni, Hardion, Ladvocat, Astruc, Hellot, beg Pere de la Tour, Jesuie, und des Armand, eines Comodianten.

Observations sur le Commerce & sur les Arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, des Afrique, & mêrre des Indes Orientales; past Jean-Claude Flachae, 2 Vol. in 22. A Lyon's & d karis. Der Bersusser biese Buchs ist re Jahr gereiset, und theiset darinnen seine Enthysung gen über alles mit, was er sit die Aufnahme dert Kinsts und Fabrilen vortheilhaft gefunden. Enthyseibt als ein Komme. Um hin und wieder wern ständlich zu senn, hat er dasjenige daben in Kupser steen soften tassen; doch bietest er sich auch disweilen über die Sitten, Gesese und Gewohnheiten undere Wolfe der aus, so, das sein Buch nicht nur dieseich sondern auch angenehm ist.

Me. Dorde hat die prathilger Ausgebe Kiner Werte, das Jerrey Millier, nite einfalt, neisen Banda vernehret, ber ein Tranerspiel Antiken, ober Peter der Große enthalt. Nicht die comirige Nothwenstigkeit, worinnen sich dieser Just befand, seinen Prinzen politischen Absiehten aufzuopfern, machet dem Junhalt dessehen aus: sondern er stellet ihn als dies sen Schöpfer eines neuen Bults auf, der mit einze Menge Manterspen und Verschmatrungen zu känze pfen harte, um sein Reich zu dem Glanze, den er ihne, verschafft, zurerheben. Die vorstehende Abhandlung enthält verschieden Vetrachtungen über das Trapens seitel, die des Verfassers Einsicht Ehre machen. Se hat noch einen Auszug aus einer Tragödie Alcest, und der Rede des Schthen, an dem Alexander bengesügt,

Lettre et prose à M. Diderot, in 8. Chem. Delalain. Diese Heiolde ist die Antwort auf des. Delalain. Diese Heiolde ist die Antwort auf des. Br. Dorats aberoide, unter eben diesem Litel. Bie würden diese poetschen Gewinsels, das kein Ends sat, nicht erwähnen, wenn est nicht der schönen Kupfer und Bignetten wegen geschäse, mit denenauch diese gezieret ist i Um dieser Ursache willen nüssen dieser Art erwähnen: Lettre de Valcourt à son dieser Art erwähnen: Lettre de Valcourt à son père, pour servir de suite, & de sin au romani de Zéila, précédée d'une apologie de l'héroide, en reponse à la lettre, d'un anonyme, à M. Diderot, de l'Imprimerie de Jorry.

Ches la Combon Biefer Spojnyfplet, in dentaire.

Ones la Combon Biefer Spojnyfplet, in dentaire Berf.

Berf. die strengen Sicten der Schtsen im Contrastionit dem schweigerischen Stolze der alten Perfer zur schildern gesucht, has den den ersten Vorstellungen auf dem Theater nicht denjenigen Vorsall gestunden, den es in der Folge gesunden hat. Man glaubt hauptssächlich, viel langweitige, gedehnte Seenen darinnen zu sinden. Es ist immer noch Voltaire, aber doch der alte Voltaire. Er arbeitet, wie man sagt, aus der Verdessischen diese Voltaire.

Sur l'utilité des établissemens des Ecolos Gratuites de Dessein en faveur des Métiers? par M. Descamps, Peintre du Roi &c. A Paris, chez Regnard. Ein Unbekannter überreichte im vorigen Jahre der Akademie eine goldne Medaille pon 200 Liv. für benjenigen, der nach dem Untheils per Akademie über den Nugen der frepen Zeichenschussen in Absicht auf die Handwerke, die beste Abhandsung versertigen wurde. Dieser Preis ist dem Hon. Descamps, dem geschickten Verf. der Geschichte der niederländischen, deutschen und holländischen Maler, zugefallen. Wir reden davon gelegentlich mehr, da diese Rede mit viel Einsicht und Geschmasse gesschrieben ist.

L'Ami de la verité, ou lettres impartité les, semées d'Ancodotes curieuses, sur tous tes les pieces de Théâtre de M. de Voltaire &c. A Paris chez Jorry. 1767. Was werden die Franzosen noch mit ihrem alten Woltaire aufangen? Dies sellen Reisissen feine Erichen seus

## Berteischte Nachrichten

. 37%

und eigentlich find es raches als Ausrufungen bew Bewunderung. Es ift aber eine neue Methobe Bis der ju fchreiben, bag wan Bonemote ben bebietem ber Berfaffer fammelt: für einen ehrgeizigen Bies ling tann es eine Gelegenheit fenn, überall welche auszustreuen, und mir zweifeln nicht, nachstens Wolentrens Tifchreben gu lefen. Bit wollen both ein foliches Unecdorchen herfetjen: "Als, Beltaire an bes AMirane arbeitete, medte er feinen Bedienten früg gum 3. Uhr aufn und gab ibm Werfe, die er bem Co. ambbianten Paulin, ber die Rolle bes Eprannen in biefem Stude fpielte, überbringen follte. Bebiente entschuldigte fich unter bem Borwonbe, Daß ift die leute noch ju fchlafen pflegten : Webe; plag ich bir, fuhr ber Dr. von B. fort; Eprannen fclafen nicht. Bir mochten fragen, welcher ber gescheuteste mar; ber Bebiente ober fein Bere? Der Berfaffer biefes wichtigen Buche ift Gagon Pourrigne. 22 21. 112 21 1921901194

Themistocle, Tragédie, par M. Moline. A Paris, chez Dufour. Der von seinem Bater-lande durch Ungerechtigkeit und Eifersucht verbannte Themistokles, flieht zum Berres, König ber Perset, den er in der Schlacht ben Salamin überwimden staß Berres eine Tochter haben muß, in die sich Thes mistoklen starblich verliebt, und die in Arpeit gefangen tiege, das versteht sich. In einem neuen Kriege wider die Akhensenser soll. Die Arbeitlenser seine Sommando sühren soll. Die Arbeitlenser seine Sont der Beiten der Beiten beit.

Foit, daß fie ben Chemiftotles deweichen machte. Sie reige ihn aber mohr zur Nache. Allein feine Musser kömmt in bem Augenblicke, da er Athen verderben will, und er thut für sie bas, was er nicht fürst Waterland thun wollte.

Eben ber Buchhandler verfauft noch ein andres Trauerspiel: Panthée: par M. Traversier.

Le vrai Philosophe, Comedie en 3 Actes & en prose, par M. Araignon. A Paris, chez Lacombe. Der Verf. hat sich sthem bund big Tragdote Le Siege de Beauvais, befannt gemacht; gegenwärtiges Drama soll wohl blalegiret und interphant, die Intesque kunstlich angeleget, und die Chaptastere wohl gezeichnet senn. Es stellet ein Gemälde ber verfolgten und siegenden Unschuld auf.

Le Galant Escroe, Comedie en un Acte & en prose, precédé des Adieux de la karade, Prologue en vers libres, when Guestier sils. Die Fabel viese Comodie ist lusig, die Charactere wahr, und der Dialog ungemein lebhaft. Worzüge sich herrscht der Modeton der ihigen großen West darinnen.

Variétés d'un Philosophe Provincial, 2 Vol. in 12.- Paris, chez Dechansy. Der Verf; Dieses Allerien hat einem fraftigen und lebhaffen Grul, und unterrichtet, indem er unterhalt. Gein Buch ift in Rapitel über die Erziehung, Refigian; ven Avel, die Sitten u. d. abgethellt, und mit weht geschilderten Characteren vermischt. 3. E. "Chi-

,,tud

mines iftlingelt sufoglaich texten gween. Pagen in falle Bimmer, ziehen ohne Beraufch bie Borbange auf, "bringen ibm bas hembe, ohne baf er es bemerfe, stichten ihn auf, und beben ibn fanft, fanft in bie Coon fist er in fammtnem Schlafrode: afcon hat man bie Ehre ihn anzugiehen: jeber nimmt ein Bein und man ift fertig. Der Ropf gals bas Meifterftud, forbert fcon mehr Zeit. Bas für Barficht, welche Gefchicflichfeit, befonbers mas für Gebuld ift hier nothig! Man bringt ihm geinen Spiegel, und er öffnet bie Mugen - gang affeine. Run ift nichts übrig, als ihm bas De genband anzuknupfen. - Man wird es wohl Mowerlich errathen: alfo muß ich's fagen. Cittus giff ein junger Dbrifter, 50000 Ehle. reich. Braucht man baben Arme gu haben, felbft wiber bie Beinbe ?

Cour de Peinture par Depille, nouvelle edition: à Paris chez Jombert. 1 Vol. in 12. Abrégé de la Vie des Peintres par Depille, in 12. Chez le même. Wir zeigen die neuen Ausgaben dieser bezoen Ducher deswegen an, weils sieh sehr selten gemacht, und von Liebhabern bisher oft vergebens gesucht worden.

Melanges de Litterature & de Philosophie par M. d'Alembert. Tome V. A Paris. Chez Saillant. Dieser neue Band zu den Werke des Mr. D'Alembert, enthält Erläuterungen über verschledene Stellen seiner-Elemens de Philosophic, an den König von Preusen, Abhandlungen: über die Poesse, Geschichte, das Studiren, über die SarMarmonie bit tobten Sprachen , über bie nebere it. einitat u. f. w.

Nachrichten vom französischen Theater.

Am 26sten Mars hat man auf bem franzosischen Speater: Les Scythes, Tragedie de Mr. de Voltaire, zum erstenmale aufgeführet,

Am 27sten Man. Hirza ober Les Illinois, ein neues Trauerspiel von Mr. De Sauvigni, meldes vielen Benfall erhalten. Der Unführer ber Bilben, die bas mittagliche Amerita bewohnen, ift in einem Gefechte getobtet worden. Geine Lochter bewaffnet, fich ju rachen, ihren liebhaber einen frangofifden Officier. Diefer liebhaber ift Gieger. In-Dem feine liebe und feine Dienfte gefronet werben follen, emporen fich bie Wilben wiber biefen Fremb ling, ber fich ju ihren Unführer aufwerfen will. Much ber frangofische General greift biefen Flüchtling an, und mit ben Baffen in ber Sand ertennt er feinen Cobn, ben er fur tobt hielt und ruft ihn gu feiner Pflicht gurud. Die ergurnte Sirga findet in bem frangolifchen Felbheren ben Morder ihres Baters: fie will ihm benfelben auf feinen Grabe aufopfern, aber an beffen ftatt trifft fie ihren liebhaber.

#### Reue englische Bucher.

The Earl of Warwick, a Tragedy, as it is performed at the Theatoe. Royal in Drurys Lane, 8vo. Davies. Dieses Transcriptet hat ein nen Prediger Drn. Fenton, jung Beschfer weben Innhalt und bennahe den gangen Plan, so wie gange Scenen.

Bernen, fur er aus bem Corner de Warwick bis Mr. de la Harpe genommen: gleichwohl foll es in England ziemlichen Benfall erhalten haben: vermuthlich weil man feit einer geraumen Zeit die Schaubuhnen vieser Nation mit ben elendesten Poffenspielen überschwemmt hat, die wir zu nehnen nicht der Muhe werth achten.

An Essay on the Learning of Shakespeare, by Richard Farmer, M. A. &c. London, gvo. Podsley. Der Verf. suchet in bieser Schrift ich beweisen, bas Shakespear nichts weniger als gelehrer gewesen, und eben bieses, wie Droben bemerket, kind größte Empfehlung seh: es sind viele gute Nachtichten von bieses großen bramarischen Dichard Schriften barinnen, die zur Geschichte bes englischen Theaters gehören.

The Iliad of Homer translated from Greek into Blanc Verse, with Notes pointing out the peculiar Beauties of the Original, and the Imitations of it by succeeding Poets, with Remarques on Mr. Pope's admired Version. Book I being a Specimen of the whole; which is to follow. By the Rev. Sam. Lange ley, D. D. Rector of Checkley, Stafford hire. 4to. Dodsley. Dieser Ansang au einer neuen liesersesung bes Domer, soil an Sarmonie ber Bassissanten weit unter bes Pope seiner, singegen weit getreuter styn.

Bon bem bekannten Life of Tristram Shatt-

48 nicht erwähnen, wenn wir ben blefer Belegenbelt micht wenigstens einmal eines Buchs in unfrer Bis bliothet gedenken wollten, das unftreitig bie feltfamfte Beburt bes Wifes und der Laune ift, die jemals ber vorgebracht-worben. Rabelais, ber ihm jeboch in ben Demalden und pathetischrührenden Auftritten unend. dich nachfieben muß, ift vielleicht ber einzige Schrifte fteller, mit ben man ihn vergleichen fann. Mit Recht hbrechenswir ben Runftrichtern, feiner Mation nath t What pity, that Nature should thus capriciously have embroidered the choicest flowers of gen nius on a baultry groundwork of bufoonry. Der B. Diefes Originals ift ein Weiftlicher, Ramens Sterne, welcher fo gar unter feinem Sarlefins Da enen Porici, die vortrefflichsten Predigten beraus. gegeben. ABir feben aus bem Degverzeichniffe, baf Diefe lettern in ber Schweiz überfest berauskommen, und wir munichen, bag es auf eine folche Urt gefche. ben moge, wie fie es verdienen.

An Essay on Original Genius; and its various modes of exertion in Philosophy and the fine Arts, particularly in Poetry. Nullius addicties jurare in verba magistri. Horat Eduard and Charles Dilly. 1767. in 8vo. (pag. 296.) Bon biesem sept wichtigen Buche liesen wir im nachsten Stude einen vollständigen Ausgug.

The Sale of Authors, a Dialogue, in Imitation of Lucian's Sale of Philosophers. London 1767, Sold by the Booksellers in London 177. Bibl. IV. B. 2 St. 86 don

den and Westminifer. 8vo. (pag. 250.) Man muß gestehen, baß der Verf. den Ton des kucian in Ansehung der Spotteren wohl getroffen hat: feine Antorauction ist voller kaune und Wis: wir muffen über gestehen, daß wir hisweilen mit den Schriftsfellern, die keinesweges unter die geringere Klaffe gehöten, Mitleiden gehobt haben. Wesonders wird Barrick herungenommen.

Det Berfaffer fagt in ber Borrebe, baff er fic bie- alte griechische Comodie sowohl in Unfesting ber Composition , ale bet Bermidlung und ber Charaftere jum Mufter genommen. Buit Greinbel g in ben Wolfen bes Ariftophanen, machet Strepfiches bie Bermieflung, inbem er vom Gotto-· ted bie Sophifteren lernet, um ber Bezahtenig folder Schulden gu entgeben. Dier haben fich Apollo und Mercurius burch ihre Ausschweisung im Schufben geftunget, fie perfallen alfe auf ben Runfigetf, Gibtft. feller zu erhafthen, und fie an bie Deifebiebenbenin vertaufen, um ihren Glaubigern eine Benige ju thun, und ihre Beutel ju fullen. Apollo, Mercur, Die Schriftsteller und Buchhandler, machen alfe bier Die houptafteurs aus, und ber Berf. theilet fein Wespräche in 3 Scenep ab: eine nach des Garrite Prologuen und Epilaguen parodirte Epiloque madet den Beschluß.

Feriae Poeticae: siue Carmina Anglicana, Elegiaci plerumque Argumenti, Laine reddita a Sam Bistiap, A. M. 4to. Newberry. So undantbar uns die Arbeit scheint, wenn maible Gedichte des Baterlands in eine tode Sprecht über.

Digitized by Google

überträgt, weil keine große Absicht Baben statt finden kann, fo muß man boch gestehen, bag ber Berf. eine große Fertigkeit in ber lateinischen Poesie ben biesen Uebersehungen gezeiget Pabe.

The Poetical Works of John Langhorne. Small octavo. 2 Vols. Becket. 28ir baben Abon ben mehr als einer Belegenheit bie poetifchen Berbienfte ber Langhornifden Mufe anzugeigen Gelegenheit gehabt. Den Liebhabern berfilben muß es alfo febr angenehm fenn , bie gerftreuten Stilde win ihr hier gefammelt ju finden, und fie mit neuen vermehret zu feben. Bu ben erftern geboren : The Hymn to Hope: Genius and Valour: a Scorch Pattoral: the Enlargement of the Mind: a Poem to the Memory of Mr. Handel &c. Unter ben hingugefommenen befindet fich ein bramatisties Gebicht, The fatal Prophecy. nebft verschiedenen Elegien und anbeen frinen Gebichten, auch Ueberfegungen aus bem Greffet und Detrarch.

London and Westminster improved, illustrated by Plans. To which is prefixed a Discourse on Public Magnissicence: with Observations on the State of Arts and Artists in this Kingdom, wherein the Study of the Polite Arts is recommended as necessary to a liberal Education: Concluded by some Proposals relative to Places not laid down in the Plans. By John Gwynn, 4to. Dodsley 1766. Des Bers. Dauptabsicht gest dahin, daß man die Symmetrie und Uebersinstimmung der verschiedenen 26 2

Theile mit bem Ganzen, ben Errichtung ber vielen neuen Bebaube in London ju Rathe gieben mochte. In biefer Absicht liefert er vier Platten, die ben haupttheil feines Entwurfs enthalten, und verfpricht, wenn fie Benfall erhalten follten, ein vollftanbiges Werf ju fchreiben. Diefe Platten gels gen bie Baffen und großen Plage, wie fie ift finb, gugleich aber bie angegebenen Veranderungen, bie mit rothen linien bezeichnet find. Bir zeigen bies Buch vornehmlich wegen ber vielen fritischen Bemerkungen an, die er über die berühmteften öffente fichen Gebaude in tonbon, und über die Architektur Aberhaupt bepbringt. , Seine Erinnerungen über Die Unstalten ber königl. Gefellschaft zur Aufmunte. rung ber Runfte, hauptfachlich ber Maleren, liefern zugleich einige nicht unangenehme Nachrichten von bem gegenwärtigen Zustande berfelbigen, mit bem er nicht gang zufrieben ift.

Plutarch's Lives abridged, from the Original Greek; illustrated with Notes and Reflections, and embellished with Copperplates. 7 Vols. Newberry. Für junge Leser kanst wohl nichts unterrichtender als gute Lebensbeschreibungen seyn, indem die Einbildungskraft nicht nur dadurch ihre Nahrung erhält, sondern die Lehre stets mit dem Benspiele in gleichem Schritte geht. In Unsehung dieser moralischen Absicht giedt es wohl wenig biographische Berke, die es des nüchternen und tugendhaften Plutarchs seinen zwor thäten. Der Verfasser hat also sowohl der Jugend als auch jedem

febem lefer, der eine angenehme Unterhaltung suchet, einen wahren Dienst erwiesen, daß er ihnen diese verkürzten lebensbeschreibungen in die Hand giebt, und wir konnten wohl wunschen, daß ein guter deutscher Schriftsteller unfrer Jugend, eben diesen Dienst leistete: es wurde mehr Vortheil daben sen, als ben der Menge auslandischer Romane, womit man ihr Herz zu verberben, und ihre Einbildungskraft zu erhisen sucher.

Poems by Charles Jenner, A. M. 4to. Dodsley. Das Verdienst dieser Gedichte richtet sich nach der Verschliedenheit des Tons und der Gegenstände, die er besingt. Wenn er scherzt, und uns eine Fabel oder Geschichtchen erzählt, so gefällt er, und man hört ihm gern: so bald er aber ernsthaft und erhaben sehn will, so scheint ihm die Muse den Rüschen zu kehren.

The Poor Man's Prayer. Addressed to the Earl of Chatam. By Simon Hedge: 4to: T. Payme. Benn ber Berf. biefer ichonen Ctegie, bie man eines Grans feinem Rirchhofe bennabe an Die Seite fegen fann, wirflich ein armer tanbmann ware, fo murbe man es fur ein mahres Phanomen halten muffen. Es ift barinnen fo viel Empfinbung, bag fie bie Ratur bem Berf. felbft eingegeben gu Er vergleicht feinen vormals glud--baben fcbeint. liden Buftand mit bem gegenwärtigen Eleube, und fleht ben bem Minister Pitt um Sulfe: einige Strpphen, die wir von biefer Bergleichung baraus überfegen wollen, mogen jum Beweise bienen. "Webe mir! Die gluctlich war vormals eines landmanns "Leben! 236 3

"leben! Keine gefehlofe Leibenfchafe fcweifte meinem ofifilen Bufen : Fern von ben frurmifchen Bellen Der burgerlichen Zwietracht, mar mein Schlummer nigefund und mein Berg rubig. Miemals fcmeifte aid nach firaflichen, fcmerghaften Bolluften umher, sondern burch Natur und Wahl gelehrt mich agu verbinden, nahm ich mir aus dem gangen Dorf. ichen bie, bie ich am meiften liebte: mit ihr cheiles nich niein Berg, mit ihr mein Bette. Ihre Lugend 3,8u vergulben, brauchte ich feine Reichthumer, meine "Arbeit fonnte fie ernabren, und mein Arm vertheis bigen; in Jugent, ober Alter, in Rummer und "in Freude immer berfelbe gartliche Chemann, Be-3,ter, Bruder, Freund. Und fie, Die treue Gefähr2, tinn meinet Sorgen, wenn ber rause Abend ben "weftlichen himmel bestrich, fab nach ben Bergen mempor, ob ihr Batte bier mare, ober marf burch bas Geftrauche ber Buchen ein angftliches Muge. "Dann befeste Die forgfältige Matrone ben Lifch muit fastigen Reauteen, unt las bas Befte aus eigner fo einfachen Spelfe feraus, als bie Matur gisiben kannte, ehr noch bie simple Natur burch bie "Runft verderbt wart indeffen, baß ich, mit meinem "bauslichen Glude gufrieben, um meine Rule ber meine geschmäßigen Rinder fpielen fat, und oft mit gefälliger Aufmertfanteit foß, die Meine Bit-"fdichte ihres mußigen Lages angehoren. - Doch "ach! wie hat fich bie Scene verandere! "Mif bett "falten Steinen, we fonft jur Dacht bas erquidmbe "Feuer fchimmerte, fitt ber bleiche Sunger, und gab. glet ihre entbloften Gebeine, foufst immet unch "Speife,

Speise, und januaret voll Chaien umfendt. Mein "ereues Beib mit immer ftromenben Augen banget ihr berabfinfendes Baupt an meinen Bufen; meine abulflafen Rinder, erheben ihr ichwaches Gefibnen. jund fobern von ihrem Boter ihr tagliches Brobt. Biebfte, garte Pfander meiner rechtschaffenen liebe. Afeht auf Diefem nachten lager euern Bruder liegen ; prep lange Lage rang er mit bem qualenben Mane gel, ben vierten fab ich den bulflofen Cherub fterben, si3fr werdet nicht lange übrig bleiben. "fterm Befichte jogt uns unfer torannifcher Der wen "Daufe zu Saufe, und mit graufamen Befegen ge-"waffnet, beißt feine gewaltthatige Matht mich and mbie Meinigen über Die nachen Berge umber fconde affen. , - Moch muffen wir ble Bekbreibung felner Mubfeligkeiten und ber ernurigen Urfachen feines Elends berfegen: "bart war mein Schicffal, und sunablagig meine Arbeit; fiers fant ich mit bem paufgebenden bichee ber Connen auf, fallte bie centing "Ciche, ober baute ben boben Solutof auf, in ber Gonne verbrannt, erftarrt im finftern December. Die? follte Die Ratur mit targer Sand biefen wormals gefegneten Gluten ihre Befchente entgiefen? "Dat Gott aus Rache gegen ein ftrafbares land Leb nund hunger ju ihrem arbeitenden landvolfe berate "gefondt? Ach nein! jene Sugel, mo taglich meine "Stirne ichmist, ichmucken taufenb Beerben von Schaafen und Rinbern: jene Belber, mo ich nach "legthin den mubsamen Pflug bob, fühlen alle ihre Accer mit wallendem Korne gekront. Aber was philfts, bag über ben gefurchten Boten in ber Sige 33bes 236 4

"Des Sommers Die gelbe Ernble empor fleigt, wenn Berfünstelter Mangel meine Arbeit taufthet, und ungefchniechter Ueberfing meine gierigen Augen ver-"wundet? Was hilfte, wenn ich von ferne meinen weichen Rachbarn möhlteisehenden Rauch aufsteigen "fich, inbeffen baf biefe Geighalfe bie Beudge juruche balten, bie Regen und fruchebare Beiten fchicken ? Beun: Diefe graufemen Rattern ber offentlichen Midfeligfeit unerbitelich an unfern Gingeweiben "nagen; wenn wir noch ben Fluch des Mangele fub. ifen und in ber Mieren bes Ueberfluffes hinwegfthmathe Bur noch die ruhrende Unrede an Pict; Mon bir allein hoffe ich fchleunige Sulfe; bu allein biffes, ber meiner Rinder leben retten tann: o balte mifre graufame Durftigfeit für nicht zu flein, Leile ums zu Bulfe, benn Unfschub ift Lob. Co jenoge weber Galle noch Reid beinen Ramen veraile gen, nie eine unbeitige Stimme beine patriotischen Dundlungen verspotten! Stets mogeft du ber erfie jan rechtschaffenem Ruhme bleiben, von Thorheit, Ci. "reifeit und Stols unverlegt! Go mogen beine Rhopden Glieber mit Rraft gestählt werben, und Schibutbe Befunbheit beine thatige Ceele unterftugen, ant fibonem Ruhme beine Baterlandsliebe fo weit Libritingen, ale du Britanniens Donner ju vollen geboten! Dann Freude bir und Freude beinen Rine poent Das bankbare Rich wird aus bem Horne bes blieberfinffes trinben, und indem fie an ber Frucht bes gebauten Landes Theil nehmen, Die Armen ben Lag fegnen, an bem Pitt geboren mar.,

Digitized by Google

# Negister.

| 1.            | ¥,                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siberli, J.   | L., ein schweizerifcher L                                          | mbfchaftsmakni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 351.          | Buttenberg.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | r, ein Modell von ihm                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ibone,        | mia.                                                               | 1162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adrianus, e   | ine neuere Buffe,                                                  | 232, 242,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Algrippina,   | eine alte Buste,                                                   | 230-343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| strademie d   | er Künste in Sachsen,                                              | einige Betrache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | iber, 338. f. auch Gemä                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Melanges de Listerature &                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tome V.       |                                                                    | 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Almanach ico  | nologique, s. Gravelot.                                            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| des Mil       | jes, 1707.                                                         | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ambhatet, O   | eschichte desselben, 366,                                          | . Wouget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| zimano, eine  | allegorische Zeichnung von                                         | ihm, <b>c82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| privit as ia  | <i>Vérité</i> , ou lettres imparti<br>rienses sur toutes les piece | ales legices u.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mr. de Vol    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | er Peter ber Geoffe, ein                                           | Tuanguinial nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dorat,        | it peter oce Geoge, ein.                                           | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Augelter, mit rückwärts au                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - hunbonen 6  | Sanden, 214. 239. ein fi                                           | hlafenter akme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glugel ch     | end. 249. in der recheen                                           | South singu. Naga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gel baltenb   |                                                                    | 216.240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | rus, eine alte Bufte,                                              | 238.212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antoninus     | Paus, sine alte Bufte,                                             | 223:245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mpollo, eine  | e Copie bes Farnefianischen                                        | , von Barrhol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cavacepp      |                                                                    | 221.245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | vrai Philosophe, Comedie,                                          | 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | Homes Berkblage davon                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | gothica, f. Frizi.                                                 | e de la constitución de la const |
| Armonica,     | f. Srantlin.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Art du Chart  | bonnier, S. Observations.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | ur d'Orgues, von Dom Z                                             | edas, 96a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arts, S. Flac | bat.                                                               | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acys, eine a  | lte marmorne Statue,."                                             | 217.249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ausdruck,     | poetischer, s. Vocalen.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| B., Abbe, la conquere de la Terre pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bacchus, eine alte Statue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , 220.24              |
| Ballifiia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                    |
| Bandini, Ang. Mars, Theograidis Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g. Sententiae, Pho    |
| cylidis Poema admonitorium, Byth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | agorae aurea : at     |
| mina, Guecis ex aduerio latina inter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rpretatio addita —    |
| Marce, italiana Verillo inservica, 3 47.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epitt de celeber      |
| rimo Codice Tachicorum Bibliothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| The Circle State S | ebend                 |
| Jamiermaitt, Joseph interpreting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tue nicams or         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Baptift, Gruppen und Blumenwafen, Burbante, alees Rom, darinien befind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ilidia Ormfor 1-6     |
| L Kilian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hime armbier, 120     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Les                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Baufe, die fleißige hausfrau, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Both Dam el           |
| - Rupfet von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| le Beau, Eloge historique de M. le Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| of Dean, Broke mitoridae de la la Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2H                    |
| Bibos, Dom, f. Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , ,           |
| Baletto, genamt Canaletto, amon Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nalbevon ibm 121      |
| Bibiena, eine architettonische Borftelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ing don them. 161     |
| Befhop, Sam., Periae poeticae, f. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rmina Anglican        |
| Street, and Alice and the Section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 378                   |
| Baerius, Die Marrer ber Maccabaeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nn, nach 38. Ric      |
| eicard, 172. und einen Gafthof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , nach & man          |
| ~ Lin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173                   |
| Bourner, ein:Ropf auf Zeithnimgsart, u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nit breyerley Far     |
| ben gefochen, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 364                   |
| Boydel, Sammlung von Lupferfichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193. <b>Ho La</b> nd: |
| Maften, nach Berchein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198                   |
| Braumcamp, f. le Completies Aces:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | به باهد باید<br>ما    |
| Bliften, einige alte, hande que fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ar 2000 1, 1830       |
| Suchstaben, s. Pouget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mi                    |
| <b>(</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Coligula, eine neuere Billie (1933)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 931. 243              |
| Camerata, ber barmbergige Somar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | teen much Self.       |
| en Erucifft nach Plazetta, jind in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reen Ropfe, nach      |
| Rosari, 172. eine Zeichnung nach S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r. Illieris 176       |
| $cd$ . $\Box$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kamale                |

### Registet!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fraters,      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~7 ~          |
| Carliana & Dinichen Generalanth x 1 6 Mac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Aliens      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #6 <b>#</b>   |
| Choffart, s. Ovid. Chor, dessen Begiesses in Trauerspielen, gibbe genheit zu Zwischenraumen der Zeit, 95. was a sen katt einzusübren ware. Clodius, Ode auf die Genesung Ihra L. doh, der fürstinn von Suchsen, 177. s. Johannsen. Ie la Combe, Distignaire du vieux langage françois la la Combe, Distignaire du vieux langage françois la la Combe, Distignaire du vieux langage françois Commerce, f Flachat. Commerc |               |
| Eanaletso, s. Beletto. Carftens, K. Danischer Etaatstath, 1°, s. Docaki Cafanova, eine Sophonisbe von ihm; Catalogue raisonné des Tablesau duc de Mr. Judipar Pieere Rendy, avec le canloque des Pouvelains du celebre Ebeniste Boule, par C. F. Juliot, Caylus, Graf von, dessen teben vestirieben, 138 s. s. Le Beau. Chambars, S., Helena Forman Auben's seand nach van Dyck, de Chaumont, Chevalien, Vues sur la Constantin térisine d'un Théarre d'Opena des. Chosfart, s. Ovid. Chor, dessen Brylossiss in Transcripteien, giebr genheit ju Inssischenraumen der Zeit, 95. was essen statt einzusübren ware. Chostus, Ode auf die Genesung Ihra L. Hohannsan. Is la Combe, Dictionaire du vieux langage franço Commerce, s Flachar. Constant, Inne Philiberte, les jetteurs des l'ilet Derinet, Unne Philiberte, les jetteurs des l'ilet Derinet, Canter Seienä, Satyre, Cunego, Dominies, Andromache occilum Hest get, nach Gavino Samilton, Dagoti, Gausier, Audromache occilum Hest get, nach Gavino Samilton, Daphnis und Chloe, aus dem Griechischen des gus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • -/        |
| au celebre Ebenille Boule, par C. F. Juliot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #88           |
| s. le Beau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Chambars, S., Helena Forman Ruben's Scoop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nd Wiffs      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>694</b>    |
| De Chaumont, Chevalien, Vues fur la Confins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dion in-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 467C        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7             |
| Chor, beifen Benlosteina in Traversuelen, ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bt Beles      |
| genbeit ju Swischenraumen ber Reit. as. me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | es an Neb     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             |
| Clarities Obe out his Genelium Then Q. Sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| finding and Cartelin Yra ( Yalishandar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | act shirt     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Committee of the state of the s | 289           |
| Commerce, Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Vernet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36\$          |
| Crater Selena, Sature,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | of grade 🕮 🗀  |
| Eunego, Dominici, Andromache occilum i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lectora lu- 🐍 |
| get, nach Gavimo Samilton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. J.         |
| Toraci Massalan Mudanha wan Minnen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ma.2        |
| Dagori, Ogintier, zuwgase von Stumen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| gus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 298           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| M. l'Eveque vollends geendiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363           |
| Déclamation théatrale, f. Dorat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AMERICA WINE  |
| Defebrt, einige von ihm gestochene Bignetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 182         |
| Delafosse, Iconologie historique & nouvelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190           |
| Demarteau, ein allegorifches Rupfer auf b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Dauphins, auf Beichnungsart nach Cochir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1, 184. ein   |
| manthant unt Minnenfindante much ge cher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pepa          |
| ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444.          |

## Register.

| A bergkichen: la fusice qui prosego les Arts, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | વઃ સ્ટો       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a nige bergleichen Ropfe in verschiedmen Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 365           |
| eine beil. Catharina auf Rothelart, nach einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bela          |
| ming des grif. Cochin, von einem Gemalde be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| E tro da Cortona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 364           |
| Depellere, beffen Bebeutung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 255           |
| Depille, Cour de pointure, it Abregé de la Vie des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| E trei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 374           |
| Derbufchinn, in Berlin, als ein Eprenmitglieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in die        |
| parifer Maleratademie aufgenommen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 362         |
| Desboruf de Saint Laurent, le Plan & le F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ronti         |
| i pice en perspective du monument projetté à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | glaire        |
| - de Louis XV. dic. von Moreau gestochen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358           |
| Descamps, sur l'utilité de l'établissement des Ecole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r: Ora-       |
| tuites de Dessein &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 371           |
| Dialog. Worinnen die Runft zu bialogiren beffebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93            |
| Dictionaire, f de la Combe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ^j#           |
| Dieterich, ein paar Landschaften von ihm, 168 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Bieberfunft Des verlornen Gobns, und bie Mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | beiter        |
| im Weinberge, 169. Die ben nengebornen S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dualis        |
| anbetenden Sirten, ebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nd, F         |
| Dinglingerinn, Madem. , einige Gemalbe von ibr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161           |
| Dithyramben, von ber Entstehung und ber 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ratur         |
| berfelben. Beurtheilung ber beutichen Dithpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ambis         |
| the temps has some amount of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65            |
| Dolften, zwen Miniaturgemalbe nach van Dyd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176           |
| Dorat, la Declamation théatralut, poeme didadique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| erois chants, 190. ein neuer Band feiner Berte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369¶.         |
| Lettre de Valcourt à son Pere &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 370           |
| Dreyfuß, ein altarformiger, von Barthol C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a <b>p</b> a= |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241           |
| Duflos, Cl., les premiers par de l'Enfance, und la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| qui intercede, nach J. E. Schonau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187           |
| Diret, l'arrivée des Pecheurs, nath Vernet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187           |
| AND THE SECTION OF TH | •             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · -           |
| Roles Gratuites de Dessein, s. Descamps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Aunaleo Jay,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310           |
| Einheiten. Bou ben bren Ginheiten im Schanspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93            |
| Efloge, s. Schäfergedicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Eußarnera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132           |
| rn -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nne           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

#### Register.

| Billmperenr, ein Rapfer auf ben hrn. Belloy und                                       | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sicge de Calais,                                                                      | 183            |
| Eroahios, f. Haiar.                                                                   |                |
| Emwinia, Giegeslieder,                                                                | 135            |
| Episode, ihr Gebrauch,                                                                |                |
| Ppopee, f. episches Gedicht.                                                          | 93             |
| Erzählung und Beschreibung, mas paben ju beol                                         | iq <b>d)</b>   |
| ten,                                                                                  | .8≴            |
| PEveque, s. Daulle.                                                                   |                |
| Eugenie, ein neues französisches Schauspiel,                                          | 103            |
| PEurope illustre, ein Zusaß zur Nachricht von His Buche,                              |                |
|                                                                                       | 200            |
| Falx mala,                                                                            | ·              |
| Farmer, Richard, an Essay on the Learning of S                                        | 254            |
| fpeare,                                                                               | 376            |
|                                                                                       | 240            |
| Kaustina Major, eine alte Buffe, 233.                                                 | 242            |
| Senton, the Earl of Warwick, a Tragedy,                                               | 375            |
| Seffard, will eine Sammlung bausiicher und w                                          |                |
| Chiere in Lupfer berausgeben,                                                         | 366            |
| Sicquet, Bilbnif bes Cartefius,<br>Flacbat, Jean Claude, Observations fur le Comm     | 186            |
| & fur les Arts &c.                                                                    | 369            |
| Slipart, le paralitique fervi par ses enfans, ein Ru                                  | いない            |
| fich von ibm, nach Greuze la piete filiale,                                           | 359            |
| Fontanelle, nouvelle traduction des Metamorph                                         | rojes          |
| d'Ovide,                                                                              | 368            |
| Fragmente, f. Litteratur.                                                             |                |
| Branklin, Befdreibung von beffen Armonica, 116.                                       | . wie          |
| er barauf getommen, 117. einige Lebensumftanbe                                        | Dela           |
| felben, 123. the interest of Great-Britain con<br>red with regard to her Colonies &c. | 125            |
| Sriedrichinn, ein Blumenftuck mit Saftfarben von                                      |                |
| Octobridation of the Commentation and Calciatesti 5411                                | 176            |
| Frizi, P., Sagio sopra l'Architectura gothica,                                        | 184            |
| Set . (8)                                                                             |                |
| B., S. W., fammtliche poetische Werke, 147.                                           | ار مداه        |
| neue Ausgabe wird angezeigt, und einige Pr                                            | SIIIE<br>Obert |
| darans, ebent                                                                         |                |
|                                                                                       |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 | lath           |

# Register?

| Meilharde le Monton favari, mit le Bonquer b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ien reeul    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| por Schaferftude nach Eifen bene Gobne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364          |
| de Galant Bleren Comedie précedée des Adie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ux de la     |
| Parade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 373          |
| Bartenbau. Domes Unweifungen werben gerul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ims, 98      |
| Bedicht, episches, ift von der Tragodie, im We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fentlichen.  |
| wenig unterfebieben. Borinnen fie verfchieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87. 96       |
| , fie auch zu ebendenselben Gubieften gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . gefebicte  |
| 👇 Lud, 88. Home verwirft das Munderhare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , mel des    |
| durch die Maschinen gesucht wird,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91           |
| Bedicht eines Skalden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290          |
| Gemaldcausstellung in Dresden, von 1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 158          |
| Genius, bes Schlafs, 215. ober Amor in b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216. 240     |
| an Essay on Original Genius &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37.7         |
| Gerbert, Martin, Abt, de Cantu et Mufica f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | icra a pri-  |
| ma ecclesiae aetate vique ad praesens tempu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| von Gerstenberg, Gebichte eines Staiden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 290          |
| Befamad, Regel befeiben,<br>Befordere, des Alphabers, f. Alphaber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97           |
| bes Cheaters, s. Cheater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و کانوانو پر |
| Geyfer, das Gepacte, nach Wouvermann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hosfoldhan   |
| Moraham, bem die Hagar Jugeführer wird, r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | modificati   |
| de Bray, weit Rupfer von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164          |
| Bistonie Garl fammetiche Inffiblele Griffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meil 248     |
| Goldoni, Carl, fammeliche Entiplete. Erfter I Graaf, einige Bidniffe von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67. 171      |
| Beavelot, brev von ibm gezeichnete Bigner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ten i 82.    |
| Almausch iconologique, 3. Abtheil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187          |
| Burtenberg, C. B., given von ibm, nach J. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Aberli    |
| rabirte Aupfer, Vue de Nidan & du Lac e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | le Blenne,   |
| und Vue prife du Chateau de Thun,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351          |
| Gwynn, John, London and Westmunster impre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | oved, illo-  |
| strated by Plans, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 379          |
| 5. Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 55         |
| Saberfang, Profpect einer Gallerie, von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,<br>174     |
| Said, Mr. Foote in the Character of Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sharrent     |
| nach Boffany, schwärze Kunft, 197. Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Garrick in   |
| the Farmer's return, nach Deinselven,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ebend. f.    |
| J. Elias, le Vieillard Amant gener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Joh. de Cordona, schwarze Kunft, 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hiob, fa     |
| Femme et ses Amis, nach Carl Roth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352          |
| A STATE OF THE STA | Sand         |

| Sandfringen, gewaltfame, marini fie ben bim Bibbe                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| son an nightness.                                                                               |
| Hedge, Simon, the Poor Man's Prayer, addressed to the                                           |
| Earl of Chatam, 381                                                                             |
| Bernes und Peffan, ein Trafferfeid von Lowen,                                                   |
| 285                                                                                             |
| von Beff, fatprifthe Schriften, berandsegehen von S.                                            |
| 79. ob ibm bie Juno abortans und ber Erater Sele-                                               |
| natugebore, 84.                                                                                 |
| Heyne, Chr. Gottl. f. Virgilius.                                                                |
| Siarus. Einebellung ber wiederschallenden, 4. Bep-                                              |
| friete des rufenden aus dem Birail, 4 f. Des itbrevens                                          |
| Kon e bod Meinen und Beulen angeigenden of. Den                                                 |
| Beufzer, der Sebnfucht, des Kummers, oder der Liebe                                             |
| nachabnienden, 12 ff. der innehaltenden, oder stocken-                                          |
| ben, 14f. eine andre Urt berfelben, die ben Con nache                                           |
| abmend macht, 17. welche die Dinge vergrößert, 20.                                              |
| wird befonders bey Gottern, 21. und Selden gebraucht,                                           |
| 23. welche eine Bermunderung, oder Rachdenten, mit                                              |
| einen unangenehmen Gefühle begleiter, anzeigt, 24.                                              |
| melde Die Dinge vermindert, 25 f. Beyfpiele von eilen-                                          |
| ben, aus bem homer, 28 f. warum man feine in Bir-                                               |
| gil antrifft, 30. wie Duib die Hatud nach leabmt, in                                            |
| wiederschallenden, go f. in innehaltenden, 35. mar-                                             |
| um man bergleichen bep fpatern Dichteen nicht finber,                                           |
| 38. f. Vocaten.                                                                                 |
| Birza, oder les Illinois, f. de Sauvigni.<br>Solzmann, C. S., vier kandschaften, nach I. G. Wa- |
|                                                                                                 |
| gnern, 353 Some, Grundfage ber Kritif, britter Theil, 85                                        |
| Monte, Other lines of hereighes Birerid wie helene                                              |
| Somer Ginige von ihm gebrauchte Harus, mit behen                                                |
| im Birgil vortommenden verglichen, 7. 8 *). 9 f.                                                |
| .18 ff. 26, f. Siatus f. auch Langley.                                                          |
| Deffen Ropf, nach bem Driginal auf dem Capitolio, von                                           |
| Barthol. Canaceppi, 225. 241                                                                    |
| Horramen, geigt eine Aufmunterung an,                                                           |
| Subert, le Retour de Nourrice, nach Greuge, 367                                                 |
| Suquier, Sammlung von Bergierungen, ingleichen au                                               |
| iconstogifchen und allegorischen Bignetten, 363                                                 |
|                                                                                                 |

#### Registet.

| pon ibm, 166. Charon, ein Modell von ibm,                                                | tmáibe<br>171 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| some the following the following                                                         |               |
| 5, beffen bestehberer Gedrauch ben ben lateinische                                       | n Boei        |
| Rn.                                                                                      | 27 *)         |
| Ich habe es beschlossen, ein Lustsbiel von L                                             | örven,<br>287 |
| Motismen einer Sprache, 47, ob biefe und bie                                             | Javer-        |
| fionen allemal um fo viel haufiger in einer E                                            | practe,       |
| je alter und ihrem Urfprunge naber fie ift,                                              | 73            |
| Jenner, Charles, Poems,                                                                  | *38≇          |
| Jires von Caftro, eine Erzählung,<br>Imperfionen, in ber Sprache, wie fle entstande      | DZI<br>duu n  |
| nach und nach geandert und eingeschrante word                                            | en. 52.       |
| Bortheile berfelben, 53. f. Idiotifmen.                                                  |               |
| Johansen, Nebersetzung einer Dbe auf die Genefi                                          | ing ber       |
| Churfurftinn, ins Englische,                                                             | 178           |
| Jollain, Gemalbe fur bas Rathhaus ju Calais,                                             | 183           |
|                                                                                          | 8. 24 (       |
| Julliot, C. F., Catalogue,                                                               | 0.243         |
| Junius Brutus, eine olte Buffe, 23                                                       | 80            |
| Juno moortano, 211-253                                                                   | ٠;            |
| *                                                                                        | · 1           |
| Kados nayados, eigentliche Bedeutung biefes Bo                                           | rt8,63        |
| $K\alpha \in \Phi n$ ,                                                                   | 307           |
| Ailian, Geo. Christoph, will Barbault alter                                              | Rom           |
| . heransgeben, 155. Bildniß Frang Friedr. Frant                                          |               |
| Joh. Burgkmaters mit feiner Frau,                                                        | 352           |
| Aleist, Ew. Christ. von, ein Gedicht an ihn,                                             | 152           |
| Κλήματα,                                                                                 | 311           |
| Klorzius, Chr. Adalph, s. Vidae. Tueraios.<br>Rnöfter, der geschundene Marsyas, ein Mode | M was         |
| ibm,                                                                                     | 171           |
| Röpfe, einige Copien alter Köpfe, 223. 224. 22                                           | 7. 226        |
| Koipadai,                                                                                | 3c8           |
| Artegolieder, eine Abhandlung über bie Kriege                                            |               |
| , verschiedner Nationen, 134. find zwegerley, ebe                                        | nd. f.        |
| Abicie, ihre Entstehung und Rugen,                                                       | 40            |
| · ·                                                                                      | tumb.         |

### Registen

| Bruhfacius, eine architetton<br>fes von ihm, wird gerühmt,<br>Runstrichter. Dessen Besch<br>Bunstsammlung. Nachricht<br>des hen. General von Wal | reibung und Verhaltulfe,<br>60 f.<br>von der Kunstsammsung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rupferstiche, englische,<br>französische, Nachte<br>Jahre, 182. von 1767,<br>Auß, der erste, ein Gedicht v                                       | ag ju den vom vorigen<br>184. 358<br>on G., 148            |
| Lacassagne, Abbé, Traite<br>C. Chant,                                                                                                            | général des élemens du                                     |
| Lamborn, D. S., ein kleiner<br>einem Driginale geagt,<br>Langborne's, John, poetical V                                                           | Ropf des Cromwels, nach                                    |
| Langley, Lev. Sam., the Iliad Greek into Blanc Verfe &c. Lebas, l'officier en promenad                                                           | of Homer translated from 376.                              |
| chand du Levant, Promenac<br>pfer von ihm, nach Dernet<br>Rebensalter, pber Revolution                                                           | le du Midi, dren neue Lus                                  |
| biefe Bemertung für allgem<br>67. Revolutionen ber gri                                                                                           | ein gehalten werben fonne,                                 |
| der lateinischen,<br>Zemire und Basan liefern ei<br>flichen, aus ben Berwandlun<br>Aerche, bie schwarze, ein Geb                                 | igen des Duld, 186                                         |
| Leure d'Ovide à Julie &c.<br>Levillain, Bildnis des Mr. I                                                                                        | Dufour de Villenenve, nach                                 |
| Mauperin,<br>der Liebhaber von Chnge<br>wen,                                                                                                     | 289                                                        |
| Ajeder der Deutschen, mi<br>Life of Triffram Shandy, 9.3                                                                                         | hell frauch Sterne,                                        |
| Lindner, einige Semalde von<br>Lisuart und Dariolette, of<br>eine komische Oper,                                                                 | er die Frage und Antwork.                                  |
| Lieteratur. Aeber die deutsch<br>und amote Samitlung von<br>M. Bibl. IV. B. 2 St.                                                                | Fragmenten, 40. 66                                         |

# Regifter.

Montigni. Ein allegorifches Aupfer von

| Lowendal, Generalins von, bas Mitelden<br>weinende Person, nach Rotari, zwey Pastellge<br>ibr, | nalde ron            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lowens, Joh. Friedr. Schriften, 4 Theile,<br>Longus, f. Daphnis.                               |                      |
| Lucius Verus, eine neuere Bulte,                                                               | 232.242              |
| Fire the company of the state of the contract of the                                           | 4                    |
| Manilii, M. Astronomicon, ex recensione Rich. I                                                | 346                  |
| Vizanzini.                                                                                     | 2001                 |
| De Marcenay Deghuy, ein Felbherr aus bem !<br>Bergbe, nach van Dyck, und eine Aussicht ei      | iner italia :        |
| schen Landschaft, nach Vernet,<br>Marius Triumvir, eine alte Bufte,                            | 227.241              |
| Marfus Aurelius, eine alte Bufte, 233. 243                                                     | eine der-            |
| Alaksan                                                                                        | 234.243              |
| Marmontel, Belifaire, et l'heureuse Famille, L                                                 | cipz, Zius-          |
| gabe und Heberfegung,                                                                          | 353                  |
| Martinet, Chereje, la Flomenade de l'aj                                                        | 627 JESSE BROOK      |
| Meinhard, Ueberseger des Theagenes und                                                         | 337                  |
| 333. deffen Absterben und Charafter,<br>Menu, Gabriel, deffen Bochenftube beschrieb            | en 1153              |
| Widsel Tean Bapt., le Pont de Voges, Il                                                        | am Dars              |
| tholomee, 187, jechs Zuften von Atteuts                                                        | nuo attiti.          |
| am nach thirain de Saint Aubin.                                                                | 204                  |
| le Miere, Bilbelm Tell, ein Trauerspiel                                                        | ichmungen 1          |
| Mietsch, eine Kreusigung, nebft etlichen Be                                                    | TOTAL SCHOOL STATE   |
| Minerva, eine alte Statue,                                                                     | 213. 239             |
| Das Miftrauen aus Jartlichkeit, ein guf                                                        | 280                  |
| Möpsgen, bas, ein Gebicht von G.,                                                              | 151<br>372           |
| Moliné, Themistocle, Tragédie,<br>Morcau, l'agréable Société, und Promenade du                 | foir nach            |
| Dernet 258 f. auch Desboeufs.                                                                  |                      |
| Dernet, 258, f. auch Desboeufs.<br>Ningigganger, Schilderung eines garrlichen,                 | 101                  |
| Miner phrydiae.                                                                                | 218. 219<br>- le Ne- |

| ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | `                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Je Necrologe des Hommes celebres de France &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232. 24                                                                       |
| Tiobe Zween Ropfe ihrer Tochter, nach bem G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 54. 24.                                                                     |
| to those. Since it work to be the control in the co | ruppe ti                                                                      |
| ber Billa de Medices, von Algardi, 223. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | der Kop                                                                       |
| Der Chloris, ihrer jungften Lochter, nach eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
| ben und sin manyagion mannyagion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234. 241                                                                      |
| Blocher, J. Edme, vier Akademien von ihm g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | estochen                                                                      |
| Described emocratic scores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 367                                                                           |
| distribute the transfer and the special and the server of the server of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Observations sur la description de l'Art du C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | harbon-                                                                       |
| nier &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 368                                                                           |
| Oftave & le jeune Pompée, ou le Triumvirat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 189                                                                         |
| Wefer, beffen Gemalde: ber por bem Schatten &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in more                                                                       |
| erfdrocene Saul, befdrieben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 166 7                                                                         |
| Orgel, f. Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100, J                                                                        |
| Ovid, ift bein Virgil, in Ansehung bes Busam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ے مکاندہ                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| fens der Bocalen, gefolgt, 30. f. wie weit er ibn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | alum.                                                                         |
| gefommen, 33. 38 eine zweifelbaft gemachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otelle                                                                        |
| wird gerettet, 130. eine neue Ausgabe feiner Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| lungen, mit Bignetten von Choffart, wird ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etundi=                                                                       |
| get 186. s. auch Fontanelle. Lettre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| Duvrier, l'origine de la peinture, on les Portre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rite à la                                                                     |
| "mode, nach Schönau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360                                                                           |
| and the second of the second o | 6-85%,                                                                        |
| . Strand Control of the Control of t | $X^{*}Y^{*}$ ,                                                                |
| Maiar, 134. wie von svualiog unterschieben, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | end.                                                                          |
| Panthée, f. Traversier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ef.                                                                           |
| Daraphrafis. Ihr Rugen in Erflärung alter C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | duriffe                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 ff.                                                                        |
| - 1000 보통한 190 는 사용사람이라는 190 를 가입니다. 기술을 만든 기술을 다 다른 기술을 다 하는 기술을 받는다. 190 를 다 하는 기술을 받는다. 190 를 다 가입니다. 190 를 다 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | man and a second                                                              |
| Court oine alte (Statue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 040                                                                         |
| Daris, eine alte Statue, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.240                                                                         |
| Dertiteln, fogenannte ausfüllenbe, (expletiuae) be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r gries                                                                       |
| Partifeln, fogenomme ausfüllende, (expletiuse) be achifchen Sprache, ob fie haufiger in ihren altestel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r gries                                                                       |
| Partifeln, fogenomme ausfüllende, (expletiuse) be achifchen Sprache, ob fie haufiger in ihren altester jungeren Schriftstellern ju finden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r gries<br>1, ober<br>57                                                      |
| Partifeln, fogenannte ausfüllende, (expletiuse) de chischen Sprache, ob sie häufiger in ihren ältestet zinngern Schriftstellern zu finden,<br>Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r gries<br>n, ober<br>57<br>Lors                                              |
| Partifeln, fogenomme aussullenbe, (expletiuse) be achischen Sprache, ob sie haufiger in ihren altestet zinngern Schriftsleurn zu finden, Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude rain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r grie-<br>n, ober<br>57<br>Lor-<br>193                                       |
| Partifeln, fogenannte ausfüllende, (expletiuse) de chischen Sprache, ob sie häufiger in ihren ältestet zinngern Schriftstellern zu finden,<br>Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r grie-<br>n, ober<br>57<br>Lor-<br>193                                       |
| Partifeln, fogenomme aussullenbe, (expletiuse) be achischen Sprache, ob sie haufiger in ihren altestet zinngern Schriftsleurn zu finden, Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude rain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r gries<br>11, ober<br>57<br>Lors<br>193<br>204 ff.                           |
| Partifeln, fogenomme ausfüllende, (expletiuse) de achischen Sprache, ob sie häufiger in ihren ältestet zinngern Schriftslern zu finden, Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude rain, Derseus und Andromeda, ein altes Gruppo, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r gries<br>11, ober<br>57<br>Lors<br>193<br>204 ff.                           |
| Partifeln, fogenomme ausfüllende, (expletiuse) de achischen Sprache, ob sie häufiger in ihren ältestet zinngern Schriftstellern zu finden, Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude rain, Perfeus und Andromeda, ein altes Gruppo, 2 Perfeus und Lindromeda, ein altes Gruppo, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r gries<br>1, ober<br>57<br>Lors<br>193<br>204 ff.<br>239                     |
| Partifeln, fogenomme ausfüllende, (expletiuse) de achischen Sprache, ob sie häufiger in ihren ältestet zinngern Schriftstellern zu finden, Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude rain, Derseus und Andromeda, ein altes Gruppo, 2 Pether, Wilh., ein Bruftstück nach Rembrant, sie Runs, 195. the Lord of the Vineyard paying i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r gries<br>1, ober<br>57<br>Lors<br>193<br>204 ff.<br>239<br>marie<br>his La- |
| Partifeln, fogenomme ausfüllende, (expletiuse) de achischen Sprache, ob sie häufiger in ihren ältestet zinngern Schriftstellern zu finden, Peak, James, Mercury and Battus, nach Claude rain, Perfeus und Andromeda, ein altes Gruppo, 2 Perfeus und Lindromeda, ein altes Gruppo, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r gries<br>1, ober<br>57<br>Lors<br>193<br>204 ff.<br>239                     |

# Degifter.

| Φυλάττων,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 301            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Phillips, C., Ifac bleffing Jacob, nach Spagno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | letto.         |
| in Chwarzer Runft, 194 the Boy and Pidgeous,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nach           |
| Franc. Mola,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " I97          |
| Philosoph, ob fur ihn eine ausgestorbene, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unter          |
| Diejen, die lateinische, die bequemste Sprachese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ), <b>5</b> &- |
| warum vielmehr die gelechische dafür zu halten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60             |
| Philosophe, le vrai, f. Araignon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Phocylidis Poema admonitorium, f. Bandini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ,            |
| Pierre, le Grand, Tragédie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193            |
| Plutarchs, Lives abridged from the Original Gre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380            |
| Paesie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178            |
| Poefie, orientalische, ob thre Nachahmung bi<br>-Deutschen möglich sey,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6r             |
| Pape, Ocuvres diverses, 8. Voll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368            |
| Pauget, fils, Dictionnaire des Chiffres & de lett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| nées à l'usage de tous les Artistes &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366            |
| Devor Einige von ibm geffochene Bignetten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182            |
| Pythatorae aurea Carmina, f. Bandini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • " '          |
| <b>N</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| das Adthiel, ober, was dem Frauenzimmer am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| gefällt, ein Luftspiel von Lowen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 289            |
| Rasponi, Rinaldo Conte, Ravenna liberata dai Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |
| Opuscolo su la Rotonda di Ravenna &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355            |
| Ravener. Tobias's nuprial Night, nach le Suen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r, 193.        |
| Mr. Garrick & Miss Bellamy in the Characters mee and Juliet, nach willow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Requeil de Romances historiques, tendres & burlesc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198            |
| Transfer de Montantes mitoridaes l'estates et parles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196            |
| Redimienta, beym Birgil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210            |
| Regenbogen, ber, ein Gebicht von B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154            |
| Remy, Pierre, f. Catalogue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , ,            |
| Serie di Ritratti d'Uomini illustri Toscani con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gH Eld         |
| gi iftorichi &c. Vol. I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 356            |
| Romances, f. Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Roofer, vier neue Ausfichten von Londen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gand-          |
| of the base of the control of the co | 1第             |
| Roos, ein Paar Landschaften von ibin, 168. ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n theines      |
| res Biebstück,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169            |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | Y Ange         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rouge,         |

# Register.

| Te Abuge, vier Aupf<br>Apmedya, J. van<br>nien, und bessen G<br>Jordans, schwar | 1, Friedrich Heinrich Pr.<br>Entablinn Amalia von S | von Orge                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <b>6.</b>                                           | granta i                                                                                                       |
| Sabatier, Odes nouve                                                            | lles & autres paelles,                              | 195                                                                                                            |
| Sabina, eine neuere                                                             | Bufte, von Werschaffel,                             | 233                                                                                                            |
| Sahler, ein schraffe                                                            | eter und durch gehamn                               |                                                                                                                |
| berausgebrachter!                                                               | ettre de Sapho à <b>Phao</b> n i                    | 354                                                                                                            |
| de Saint-Aubin.                                                                 | Bildniß des Languetide C                            | kc. 191<br>Idran noch                                                                                          |
| einer Bufte bes C                                                               | afficer,                                            | 764                                                                                                            |
| the Sale of Authors,                                                            | a Dialogue, &c.                                     | 377                                                                                                            |
| de Sauvigny, Hirz                                                               | a, oder les Illinoth, ein !                         | Etauerspiel,                                                                                                   |
| Service Of the second Service Of                                                |                                                     | 375                                                                                                            |
| Smafergeoimt. 211                                                               | iszug aus des Herrn Pr.                             |                                                                                                                |
| handlung davon, Schelte a Bolswe                                                |                                                     | 250                                                                                                            |
| Schlegel. Kerfules                                                              | auf dem Scheibewege,                                | 200                                                                                                            |
| in Ton von ihm,                                                                 | The Chymnic Copy                                    | \$63                                                                                                           |
| Schönau, J. E.                                                                  | eine allegorische Zeichnu                           |                                                                                                                |
| Tod des Dauphin                                                                 | 18,                                                 | 185                                                                                                            |
| Schreber, Joh. !                                                                | Lhrift. Dan, botanisch:                             |                                                                                                                |
| Schriften, fleine po                                                            | Grafer, 1-111. Ausgabe                              | 352                                                                                                            |
| Scipio Africanus                                                                |                                                     | 99                                                                                                             |
| les Scythes, & Voltai                                                           |                                                     | 227. 241                                                                                                       |
| Shafespeare, if. 1                                                              | Farmer.                                             | Salaria de Salaria de Carta d |
| Siegeslieder,                                                                   | 10 TO THE RES                                       | 135. f.                                                                                                        |
| Σκολια,                                                                         | of a some will real                                 | 136                                                                                                            |
| demith, Gabriel,                                                                | the Queen of Sheba's \                              | list to King                                                                                                   |
| Salomon, nach I                                                                 | e Sueur,                                            | 194                                                                                                            |
| Do Bagos,                                                                       | The state of the state of                           | 305                                                                                                            |
|                                                                                 | opie von deffen Kopfe v                             |                                                                                                                |
|                                                                                 | fur einen Ginfluß auf ben                           | 226: 241.                                                                                                      |
|                                                                                 | , von den Lebensaltern                              |                                                                                                                |
|                                                                                 | salter. Folgen barans, 46                           |                                                                                                                |
|                                                                                 | dyrache 46. f. von den J                            |                                                                                                                |
| bie Richtigkeit ei                                                              | ner Sprache vermindere                              |                                                                                                                |
| LOG .                                                                           | Ø C 3                                               | thum.                                                                                                          |

Digitized by Google

### Register

| Hum, 48. ob wie unfre.                                         | Sprache bunch lieberfetunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aus den alten bilben fon                                       | nen, 48 ff. f. Uebersenung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mas die deutsche für ihr                                       | en Beitekemoupten vorang ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pe, 51. von Invertionen                                        | , 52 pom Sylbenmaoke, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fornen fånnen es einige                                        | en Franzosen und Englander.<br>Unmerkungen über bas Ibea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Sprache, 56, welch                                         | e für den Philosophen die De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| quemfte, 58. f. f. Philo                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | beschrieben, 221. 240. neuers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sterne, Berf. des Life of                                      | f Triftram Shandy, 377. fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aredifical market decripe                                      | n, ebend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toeber, Ellas, J. Manifili</b><br><b>Polital han ibnoom</b> | ein Landschafteben von ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| inach Dieterich                                                | em employatepen ova iya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dulters Softem einer So                                        | rachverbesterung gevrüft. 🚁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Solbenmouff, benindes                                          | and the second of the second o |
| <b>Synonymen.</b> Wie vielerle                                 | p, und ob die Aufhebung uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                | en poetischen Acichehum vir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tigarie,                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₩ No et &                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e Temple des Arts, ou le                                       | e Cabinet de M. Braamcamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| par M. Dajitat,                                                | Plean Eine athiopifche Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| schichte in X Buchern.                                         | nus bem Griechischen bes Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipbor.                                                        | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| heater. Deffen Geschich                                        | te von Lowen, 283. f. auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de Chaumont.                                                   | The state of the s |
| hemistocle, f. Moline.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heognidis Meg. Sententia                                       | e, f. Banaine Deschreibung biefer Lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| grafschaft,                                                    | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| iberius, eine alte Bufte,                                      | 230, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| icus, ein altes Bruftbild,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| opographie, vollständige                                       | Belvetische. Nachricht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beren Fortfegung,                                              | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ornus, was es bedeute, 25                                      | 4. mas tornus facilis, ebend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ragodie, 1. epilches G                                         | edicht. welches bas schönste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subjett verjeiten, 89. De                                      | mes Bemertungen, in Unfe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hand des dinterneden ober                                      | ungludlichen Ausgange, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Registe &

| Tograsou τα σωζομεναν Τyrtaei quae luperlum omnis, collegit, commentario illustravit, edidit Ck. Adolph. Klorzius, 127. vom Lyrtaus und dessen Libern, 131. Hederfesungen desselben,  3.  V., G. Z., di una statua disotterata appresso gli ant chissimi dagni d'Aldano &c.  Varietés d'un Philosophe provincial,  37  Darin, vier Vorstellungen der Kirche in Kleims, 36  Rebersezungen, der altesten griechischen Dichter sir sehr schwer zu hossen, und warum, 48 destomehr mit sen wir ihre schone Prose zu nusen suchen, 49. vo llebersezungen aus dem Lateinischen, 50. und einige Reuern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nige Bemerkungen,<br>Trackfinits, eine alte Guffe,<br>Traverseer, Panthee, ein Leaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chistimi bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  Darin, vier Vorstellungen ver Kirche in Rheims, 36  Neberschungen, der altesten griechischen Dichter sir sehr schwer zu hoffen, und warum, 48 bestomehr mu ien wir ihre schöne Prose zu nusen suchen, 49. vo  Neberschungen aus dem Lateinischen, 50. und einige Reuern,  SI. 55.  Destale. Ein Kopf einer Bestale,  Vidae, M. Hieronymi, de arte poetica libri III. Con ment. de poetae vita et carminibus add. Chr. Adolp.  Klorzius, 105. ob man darüber afademische Borlesunge halten könne, 109. einige Variantes angemerkt, 11  Dirgil, die von ihm gebrauchten Hatus, 3. 4*). Sia rus, er ahmt darimnen die Griechen nach, 7. 11. ei nige Stellen aus demselben verbessert oder vertheldige  5. 8. 15. f. 254. erkläret, 218. 219 253. st. 261. st.  Virgilii Maronis Opera varietate lectionis et perpetu adnotatione illustrata à Chr. Gottl. Heyne. T. I. 242 | Tograsov τα σωξομεναν — Τη<br>omnia, collegit, commentario<br>Adolph. Kloszius, 127. vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | yrmai quae limerfunt,<br>illustravit, edidit Cia<br>Tyrtaus und bessen Lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rungen, 247. 248. von den Eflogen, 250. den Geor gicis, 259. Auszug aus den Prolegomenis, 266. Bir gilb keben, 267. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chistimi bagni d'Albano &c.  Variétés d' un Philosophe provinc Davin, vier Vorftellungen ber K Neberschungen, der ältesten g sebr schwer zu hoffen, und warr sen wir ihre schöne Prose zu Heberschungen auß dem Latein Reuern, Destale. Ein Ropf einer Vestale, widae, M. Hieronymi, de ärte p ment, de poetae vita et carmin Klorzius, 105.0b man darüber a halten könne, 109. einige Varia Virgil, die von ihm gebrauchten s tus, er ahmt darinnen die Gr nige Stellen auß bemselben verh 5. 8. 15. s. 254. erkläret, 21 Virgilii Maronis Opera varietat adnotatione illustrata à Chr. Go Beyspiel der Anmerkungen, 24 rungen, 247. 248. von den Et gleis, 259. Außzug auß den Pr glis Leben, Viri boni, Umschreibung, s. Paraphrasis. Docalen, offene, oder gähnende die Stärke und Lebhästigkeirdes | icial, 373 irche in Rheims, 361 riechlichen Dichter find um, 48. bestomehr mus- nugen suchen, 49. von nischen, 50. und einigen 51. 55. s. 226. 241 boetica libri III. Com- nibus add. Chr. Adolph. kademische Borlesungen antes angemerkt, 111 hiatus, 3. 4*). s. sia- iechen nach, 7. 11. ei- essert oder vertheidiget, 8. 219 253. sf. 261. sf. e lectionis et perpetua ottl. Heyne, T. I. 243. 5. seine andern Erstä- logen, 250. den Geor- olegomenis, 266. Vir- 267. 268 bon beren Einstusse in 8 poetischen Ausbrucks. |

#### Regifter.

| Voltaire, les Scythes,                        | Tragedie, 370. 3                         | 75. j. ancy                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| tonen, ein Paar alte,                         |                                          | .236. F.                        |
| William Color Cult                            | Canhickanihan                            | non siniaen                     |
| Wackers, Joh. Frie<br>feltstenen und einzigen | i ariechikden Munici                     | 1, 354                          |
| Magner, J. G., ein g                          | zuter kandschaftmale                     | r, beffen Ab-                   |
| fterben,                                      |                                          | 354                             |
| pon walmoden, Gm                              | enais is Apparitation (                  | erf. Caroli <b>ne</b>           |
| Matilde, nach Cote                            | s, schwarze Kunst,                       | 195                             |
| Wermuth, der junger                           | e, Bruftbilder auf E                     | commungen-                      |
| werner, ber Prospect                          | non Meinen, nach                         | 162 °)<br>Drobstbavn.           |
| pon ibm gestochen,                            |                                          | 162                             |
| moille. I' instruction par                    | ternelle, nach Terbi                     | urg, 172. eta                   |
| Nusjug aus einem 2<br>ber Bibliotheck 341     | rieje von iom, an e                      | diftrait, nach                  |
| Sr. Mieris,                                   | where $x_i \in \{0, \infty, \infty\}$ by | 365                             |
| Wilhelm Cell, ein I                           | rauerspiel,                              | 192                             |
| • R                                           | <b>9</b>                                 | 1                               |
| Rotick, unter diefem ?                        | Namen bat Sterne f                       | eine Predigten                  |
| r berausgegeben, 377                          | a <b>p. 32) ce u ma d'''</b> '' ( ) ( )  |                                 |
| SALCE LEGINE                                  | 3                                        | i sinam Mala                    |
| Beichnung, auf bem I<br>ber Parifer Maleral   | kademie.                                 | n einem eie <b>ve</b><br>. 26 i |
| Bingg. Port près de l'                        | Vaples und Golfe pi                      | rès de Naples ;                 |
| und einige andere                             | Rupfet von ihm, 17                       | 3. Werzeichnis                  |
| feiner vorzüglichften Bucchi, Die Firmelung   | merte,                                   | ebend. *)<br>Enfligne en        |
| idée, nach Piazetta                           | ,                                        | 172                             |
| ENDING ALS: 123 2: 113(0)                     | 932,000                                  |                                 |

## Druckfehler.

Artif. 3. 6: fün am Bufe biefer Ordnung L. Sriese,

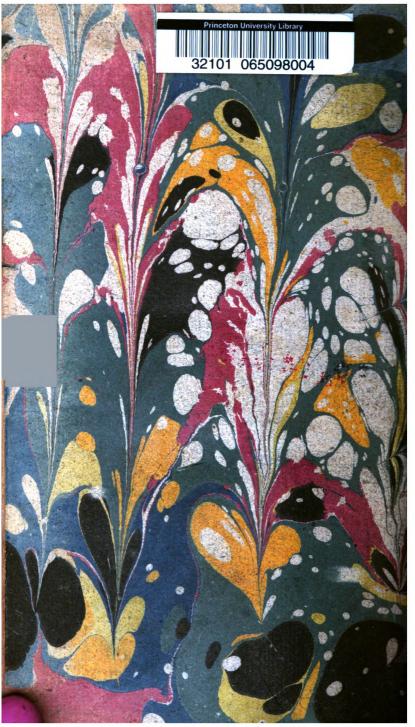

